## Allgemeine Geschichte

ber

# christlichen Religion

und

Rirch e.

Von

Dr. August Reander.

Das Wort des herrn: Mein Reich ift nicht von diefer Belt.

Erfter Band,

welcher die Kirchengeschichte der drei ersten Jahrhunderte umfaßt.

Hamburg, bei Friedrich Perthes. 1827.

## Allgemeine Geschichte

der

# christlichen Religion

und

Rirch e.

Bon

Dr. August Meander.

Das Wort Des herrn:

Das Reich Gottes ift einem Cauerteige gleich.

Das Mort des Apostels Paulus:

Der Berrift ber Beift, mo aber ber Beift bes Berrn ift, ba ift Freiheit.

Ersten Vandes dritte Abtheilung, welcher die Geschichte der Kirchenlehre und der Kirchenlehrer enthalt.

> Hamburg, bei Friedrich Perthes. 1827.

### Worwort.

Ich übergebe hier der öffentlichen Mittheilung den Befdluß des erften Bandes meiner Rirchengeschichte. Zwar muß ich jum Theil in dasjenige einstimmen, was von würdigen Mannern darüber erinnert worden, daß die Darftellung der apostolischen Zeit dem Banzen billig hatte vorausgeschickt werden follen. Es konnten mich allerdings nur vielmehr subjektive als objektive Grunde bestimmen, die Mittheilung dieser lettern Darstellung noch zu versparen. Indeß nach genauerer Ueberlegung konnte ich, nachdem ich einmal diesem Plan gefolgt war, es noch weniger für gut halten, diefe Darstellung als ein Mebenwerk der Wollendung des Ganzen anzuschließen, und deshalb habe ich es fur das Befte gehalten, nach dem angefangenen Plane den ersten Band dieses Werkes zur Wollendung zu führen, und nach dem früher geäußerten Entschluß die Darstellung des apostol. Zeitalters einer besonderen Schrift vorzubehalten. Je mehr ich glaube durch einen innern Beruf zu diesem Unternehmen gekommen zu fenn, je bedeutungsvoller mir die Idee desselben erscheint, wie fie fich mir aus dem Gangen meines lebens und Studiums gebildet, je mehr ich aber auch ebendaher erkenne, wie schr die Realisirung hinter dem Ideal juruckbleibt, defto willkommener wird es mir fein, wenn auch andere unbefangene Wahrheits. freunde von grundlicher Wiffenschaft auf die Mangel des Gangen und Einzelnen aufmerkfam machen; und gewiß werde ich, so weit diefes unbeschadet der feststehenden Grundanschauungen des Ganzen geschehen fann, folde Bemerkungen benuten, um das Werk bei einer Neuen Auflage dem Ziele naber zu fuhren. So sage ich denn hier zuerft gleich meinen herzlichften Dank dem wurdigen Manne, der mit unbefangener Wahrheitsliebe, mit ernftem wiffenschaftlichen Beift und liebevoller Besinnung eine Beurtheilung des Werkes in der Hallischen &. Zeitung \*) verfaßt hat. Wenn ich in meinen dogmatischen Ueberzeugungen mit dem Verfasser nicht übereinstimme und er felbst diese Berschiedenheit unserer dogmatischen Denkart hervorgehoben hat, muß ich desto mehr die leidenschaftslose Gerechtigkeitsliebe und die wohlwollende Mäßigung in den Beurtheilungen des Berfassers achten und liebend anerkennen, um besto mehr,

<sup>\*)</sup> Mårz 1827. St. 60 — 62.

je feltener diefer Beift der echten Tolerang, die bei der Entschiedenheit der eigenen Ueberzeugung die Rechte einer fremden anerkennt, und des andevein en ayann eingedenk ift, unter den Partheilei. benschaften der gegenwartigen firchlichen und theo. logischen Krisis sich zu finden pflegt. Zwar konnte ich mit dem Berf. darüber rechten, daß er mich einer hinneigung zur pietistischen Denkart beschuldigt, wenn er den Mamen Pietismus fo unbestimmt ins Blaue hineingebraucht hatte, wie es gegenwärtig bei einer gewissen Parthei zu geschehen pflegt, und wie es ju allen Zeiten in der Unwenbung folder Namen zu geschehen pflegte, die der herrschende Zeitgeist einmal zur Bezeichnung alles beffen, was feiner Richtung entgegen war, als Regernamen gestempelt hatte. Da der Berf. aber ausdrucklich erklart, was er hierunter versteht, und ich bas, was er mit diesem Mamen bezeichnet, namentlich die Ansicht des Christenthums, "daß es eine in der menschlichen Matur liegende Verderbniß heile und das Gottliche in der Knechtsgestalt darftellen foll, womit fich alebann der supranaturalistische Grundfag verbindet, daß es eine über die menschliche Natur hinausliegende Erkenntniß ertheile" — da ich dieß wirklich als meine dogmatische Ueberzeugung anerkenne, fo fann ich hier den Berfaffer feiner Ungerechtigkeit oder Unbilligkeit beschuldigen. Nur über den Gebrauch des Mamens Pietismus nach der rechten einmologischen und historischen Entwickelung fonnte ich mit ihm streiten; boch dazu ware hier nicht der Ort. Uebrigens will ich nur noch dieses bemerken, daß wenn hier von einer über die Bernunft des Menschen hinausliegenden Erkenntniß die Rede ift, ich darunter eben eine folche meine, die zur Beilung jener in der menschlichen Matur liegenden Berderbniß nothwendig fen, nicht die Offenbarung eines speculativen bogmatischen Systems: doch darüber wird sich meine Ueberzeugung in dem hier folgenden dritten Theile, fo weit es aus einer folden hiftorischen Darstellung hervorgeben fann, wohl zu erkennen geben. Nur noch dieses will ich hinzusegen, daß was der Recensent als Zweck des Christenthums darftellt, ,, daß der Mensch zur freien sittlichen Sinnesanderung und zum findlichen Bertrauen auf einen Gott der Liebe aufgefordert werde", nach meiner dogmatischen Ueberzeugung mit jenen Borderfagen, die dem Recenfenten als hinneigung zur pietistischen Denkart erscheinen, keineswegs im Widerspruch stehet, sondern vielmehr darin begründet ift. Bei gewissen Differenzen der philosophischen oder dogmatischen Denkart find Misverständnisse auch bei der redlichsten Wahrheitsliebe und dem billigsten Wohlwollen schwer vermeidlich, und so meine ich denn auch, daß solche fich bei jener von ihrem Standpunkt aus grundliden Recension, unbeschadet der Wahrheitsliebe des

Berfassers, eingeschlichen haben. Wenn der Recenfent j. B. meiner Unficht von den heidnischen Religionen das hellenische nador nagador entgegenftellt und meint, daß man, mein Urtheil umkehrend, dem Christenthum die Idee des Schonen absprechen fonnte, mit demfelben Recht wie ich dem Beidenthum die Idee des Beiligen abgesprochen hatte, so muß ich darauf antworten, daß wenn ich fage in den Religionen des Alterthums war nicht die Idec des Beiligen, sondern die des Schonen die befcelende, wie das ja wohl ein jeder anerkennen muß, der in dem Alterthum den Standpunkt der afthetischen religiofen Entwickelung sieht, so folgt ja daraus keineswegs, daß die Idee des Beiligen gang gefehlt habe, die freilich nirgends, wo das der Menschheit eingepflanzte Gottesbewußtsein durch die umgebende Berderbniß hindurchstrahlt, gang fehlen fann, und ebenfo fonnte einer allerdings mit Recht fagen, den Sag umfehrend, daß in dem Christenthum nicht die Idee des Schonen, sondern die des Beiligen das beseelende Princip sen, woraus freilich ebenso wenig folgt, daß die Idee des Schonen darum gang fehlt, nur mit dem Unterschiede, daß das Chriftenthum nicht als eine einseitige Gestaltung des religiofen Stoffes dem einseitigen Beidenthum entgegenfteht, sondern daß es das bochste Element ift, das alle niedern Elemente menschlicher Bildung in sich aufnimmt, und von dem bochften Standpunkt aus die Harmonie in der menschlichen Natur darzustellen bestimmt ift, so daß also auch hier das Schone, welches in dem Beidenthum oft im Streit mit dem Beiligen erschien, zur Offenbarungsform des Beiligen verklart werden muß. Wenn ferner der Rec. mir die Behauptung Schuld giebt, daß Minthen gleichbedeutend senen mit Lugen, so muß ich wohl gu bemerken bitten, daß ich in den von dem Berfasser S. 9 - 12 gemeinten Stellen nicht meine eigene Unsicht von der Entstehung der heidnischen Religion dargestellt habe, sondern die Unsicht der alten Gesetgeber und Staatsmanner, welche die Religion nur im Dienste des Staats zu betrachten gewohnt waren. Eine absolute Luge anzunchmen, die — als solche entstehend — Jahrhunderte hindurch die herrschaft über die Gemuther des Menschen hatte behaupten konnen, ift freilich etwas Unverständiges. Allen religiofen Erscheinungen liegt etwas von der durchstrahlenden Offenbarung der unverleugbaren Verbindung des menschlichen Geiftes mit dem Gott, in dem wir leben, weben und find, jum Grunde. Aber die zuerft unbewußt entstehende Luge, oder der Jerthum, schließt fich an das Ursprungliche und Gottliche an. Ueberall ift in der unwillkuhrlich entstehenden Luge ein Misverftandniß und eine Berfalschung des Wahren, und ich meine, darüber hatte ich mich auch S. 10. und an andern Orten deutlich ausgesprochen. Jener schroff einseitigen und zu dem Geist des Evangeliums keines, wegs passenden Betrachtungsweise der Geschichte, die in allem Vorchristlichen außerhalb des Judenthums nur Werk des Satans sieht, und nicht durch die ganze Geschichte der Menschheit, wie durch jedes einzelne Menschenleben, hindurchgehen sieht den Zug vom Vater zum Sohne hin, bin ich von Herzen feind und halte ich sie für eine eben so unchristliche als unverständige.

Ueber anderes mich hier noch zu erklaren wurde zu weit führen und muß ich dieses im Einzelnen einer etwaigen kunftigen neuen Auflage vorbehalten, wo ich alle Bemerkungen des wurdigen Mannes, sen es nun, daß sie berichtigend oder durch den Gegensatz die Forschung anregend auf mich einwirken, mit Freuden benutzen werde.

Bon Herzen muß ich noch einstimmen in die Erklärung des Rec. gegen diesenigen, ,,,, die den lebendig machenden Seist durch Formeln zu bannen, und die Macht des Glaubens durch eine neugeprägte Rechtgläubigkeit zu dämpfen suchen."" Allerdings, wie die Vetrachtung des Christenthums, der menschlichen Natur und Geschichte lehrt, können Formeln und symbolische Lücher das lebendige Christenthum, von welchem allein das Heil der Menschheit ausgehen kann, nicht in die Semuther bringen, vielmehr statt des lebendigen nur ein todtes, täuschendes und hemmendes Surrogat geben. Nur wo die Wahr-

heit durch ihre eigene innere, nirgends von außen her unterstüßte Macht Geist und Herzen der Menschen gewinnt, kann die Macht des Glaubens und der wahrhaft rechte Glaube gegründet werden. Was die von dem Verf. geäußerte Besorgniß betrifft, für die ich herzlich danke, daß ich mich nicht durch äußerliche Rücksichten möchte bestimmen lassen, den Raum auf Rosten des Werks zu sparen, so seizen mich die von meinem verehrten Freunde, dem Herrn Verleger getroffenen weisen Veranstaltungen in den Stand, diesem Wunsche zu entsprechen, indem durch eine wohlseilere Ausgabe, mit engerem Druck, die Anschaffung des Werks auch Unbemitteltern erleichtert wird.

Was nun die Urtheile derjenigen betrifft, die nichts anerkennen, was nicht in einer bestimmten Schuluniform einhergehet, und die sich, wie zuerst eine Dogmatik, dann darnach eine Bibelauslegung und Geschichte nach gewissen Schulformeln, die für alles passen sollen, und das freie Denken, Studizen und Leben nur hemmen können, a priori zurechtmachen, so kann ich Urtheile, die von dorther kommen, mögen sie sprechend oder schweigend senn, nicht anders als verachten; — wie mir überhaupt diese ganze vornehm thuende sogenannte Wissenschaftzlichkeit gewisser Partheien unserer Zeit ein Gräuel ist. Ich bleibe gern auf dem Standpunkte der gesmeinen Geschichte, möge uns der liebe Gott nur

por jener vornehmen bemahren, welche ohne Studium und Leben aus einigen wenigen armfeligen Formeln fich ableiten laßt, eine mahre Peft fur Beift und Berg! Mogen wir von der gemeinen Geschichte lernen, wie nichts Neues geschieht unter der Sonne, und mogen wir Johann von Salisburn im zwolften Jahrhundert horen, wie er diese Richtung charafterisirt: "Itaque recentes magistri e scholis et pulli volucrum e nidis sicut pari tempore morabantur, sic pariter avolabant. Sed quid docebant novi doctores et qui plus somniorum quam vigiliarum in scrutinio philosophiae consumpserant? Numquid rude aliquid aut incultum, numquid aliquid vetustum aut obsoletum? Ecce nova fiebant omnia, innovabatur grammatica, immutabatur dialectica, contemnebatur Rhetorica et novas totius quadrivii vias, evacuatis priorum regulis, de ipsis philosophiae adytis proferebant. Solam rationem loquebantur, argumentum sonabat in ore omnium et asinum nominare vel hominem aut aliquid operum naturae aut ineptum nimis aut rude, et a philosopho alienum.

Noch bemerke ich, daß die Freunde dieses Werkes mit mir meinem Freunde Dr. Rheinwald für die Mühe und Genauigkeit zu danken haben, mit welcher derselbe sowohl die Correktur des Werkes, als auch die sammtlichen Inhaltsverzeichnisse, den Inder und die Zeittafeln zu diesem Werke verfertigt hat, die, wie ich hoffe, nicht wenig dazu dienen werden, um die Brauchbarkeit desselben zu befördern.

So sen denn dieses Werk allen denen geweiht, welche demuthigen herzens und frei von Menschensknechtschaft die Wahrheit suchen, welche allein bei Gott ist und von Gott kommt.

Deo soli gloria, omnia hominum idola pereant! Berlin, ben 12ten Juli 1827.

21. Meander.

# Inhaltsverzeichniß.

Die Geschichte der driftlichen Religion und Kirche in den drei ersten Jahrhunderten.

Dritte Abtheilung.

### Fünfter Abschnitt.

- Die Geschichte der Auffassung und Entwickelung des Christenthums als Lehre in der im Gegensatze gegen die Sekten sich ausbildenden katholischen Kirche. S. 861 1238.
- 1. Die genetische Entwickelung der kirchlichen Theologie im Allgemeinen und Charakterisstik der einzelnen verschiedenen religiösen und dogmatischen Geistesrichtungen, welche besonders auf dieselbe eingewürkt haben.

S. 861 — 957.

Geite

Berhaltniß des christlichen Lebens zu der Entwickelung der Lehre. — Gegenfatz gegen Judenthum und Heidenthum — besonders gegen Gnosticissmus. Einfluß des letztern auf die Entwickelung der Lehre, besonders auf Feststellung hermeneutischer Grundsätze. Möglicher Anschließungspunkt an das Wahre der Gnosis.

861 - 866

Hieraus abgeleitete Nichtungen der kirchlichen Theologie. Realistische — idealistische Hauptrichtung.

865 - 866

|                                                                                                                                                                                                                                              | Seite     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Mealistische Richtung, vorherrschend in der Entwickel. der kircht. Theologie, — in Kleinsasien: Polykarp von Smyrna, Papias von Hierapolis, Melito von Sardes, Frenaus von Lyon, — ebenso in der abendland ischen (rom.)                     | 000 000   |
| Kirche.                                                                                                                                                                                                                                      | 866 — 868 |
| Des Frendus praktisch-christliche Richtung. — Seine Polemik gegen den Gnosticismus.                                                                                                                                                          | 868 — 870 |
| Berirrung dieses Realismus im Montanismus.                                                                                                                                                                                                   | 870       |
| Montanus. Nichts Neues von ihm ausgespro-<br>chen. — Seine Lehre von Tertullian fortge-                                                                                                                                                      | 0.00      |
| bilbet. — Charafter des Montanismus.                                                                                                                                                                                                         | 871 — 872 |
| Lebensumstände des Montanus. Eigenthumliche keit desselben. Unsicherheit der Zeit seines Auftretens. — Seine Erscheinung erklart. — Praktische Berirrungen desselben. — Montanistische Prophetinnen. Priscilla, Maximilla.                   | 873 — 877 |
| Geift des Montanismus. Stufenmäßige Ent-                                                                                                                                                                                                     | 010 011   |
| wickelung der Kirche durch den Paraklet. Die Er- weiterung und Erganzung der ersten Offenbarung — besonders in Beziehung auf Leben und Sit- tenlehre und zur Befestigung der angegriffenen                                                   |           |
| Lehre.                                                                                                                                                                                                                                       | 878 — 880 |
| Gegensatz des Montanismus gegen eine kirchliche Richtung, die am Aeußerlichen festhielt Terstullian über Kirche des Geistes und Kirche der Bischöfe. — Idee des geistigen Priesterthums alster Christen — dennoch Vermengung der alten       | 000 004   |
| und neuen Theofratie                                                                                                                                                                                                                         | 880 — 884 |
| Prophetenthum der Montanisten. Begriff der Elsstafe auf die Spitze gestellt. Streitigkeiten über Inspiration. Das entgegengesetzte Extrem. (Orisgenes). Ihre Lehre von der Christi Wiederkunft vorangehenden letzten Ausgiefung des heiligen |           |
| Geiftes.                                                                                                                                                                                                                                     | 885 - 888 |
| Sittenlehre. Abirrung von dem wahren Wesen derselben. — Neue Gebote. — Ihre Ascetif. — Fasten geboten. Gegensatz der evangelischen Freisheit gegen dieselben. — Ihre Ansichten vom Märs                                                      | ·         |
|                                                                                                                                                                                                                                              | furer:    |

Geite

tyrerthum — von Ehe. — Ihre Bußgrundsätze. (Tertullian.)

889 - 893

Eifer gegen übertriebene Martnrerverehrung bei Tertull. - Lehre vom taufendiahrigen Reiche. 894

Aeuffere Geschichte des Montanismus. forderungsmittel deffelben. Gegner deffelben. -Synoden in Betreff des Montanismus. Frieden gestiftet durch Grenaus. Sendung an Eleus theros. - Spatere Begner; Prageas. -Montanisten als abaesonderte Kirchenparthei. (Rataphrngier, Vepuzianer.)

894 - 897

Uebertriebene Gegner des Montanismus von vorherrschend falter Verstandesrichtung. (Aloger.) 897 - 899

Idealistische Richtung, in der alerandrinischen Rirche. Alexandrin. Ratechetenschule. -Urfprungliche Bestimmung derfelben. (Eufebius. Bieronnmus.) Wirffamfeit einzelner Rates deten. Urfprunglich ein Ratechet. Origenes theilt seine Geschäfte mit einem Zweiten. Requifite fur diefes Umt. - Clemens bieruber. -Ihre Wirksamkeit erweitert in eine wissenschaft: liche Pflanzschule fur Lehrer der Kirche.

899 - 904

Verhältniß der Katechetenschule zu anderweitigen Beistesrichtungen (zu den Griechen, Gnostifern und zu den Realisten.) - Ihre Trwois adn9inn. 904

Berhaltniß zu den Gnoftikern. Unterschied von ihnen in ihrer Theorie von der wisis und 2000ois. - Clemens uber bie Piftis. Origenes. 905 - 907

Eigenthumlich Chriftliches in ihrer Gnosis — beren subjektives Wesen und obiektive Erkenntniffquelle. (Clemens.) - Biblifcher Charafter ibrer Gnofis. - Bormurfe gegen ihre Forderung wissenschaftlicher Borbildung. Clemens vertheis bigt diefe Forderung. - Gegenseitiges Berbaltniß von Christenthum und Philosophic. - Cle: mens abwechselnd bald milde, bald schroff und hart gegen die Widersacher der alex. Gnosis vertheidigt das philosophische Studium. Einseis tige Betrachtung der vorchriftlichen Bildung von Seiten der Gegner. (Tertullian.) - Cles

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| mens über den Entwickelungsgang der griechischen Philosophic, aus dem Standpunkt einer Erziehung der Menschheit betrachtet. — Ueber Berbaltnif der dixacoven zur Philosophie und der ren Schwächen. — Die Philosophie betrachtet als Uebergangspunkt zum Christenthum.                                                                                                                                                                                | 908 924   |
| Die Merandriner fangen an das Chriftenthum zu betrachten als die Berfohnung der Gegenfatze menschlicher Einseitigkeit. Ihre Geistesfreiheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 924 — 925 |
| Bermifchung des Platonismus und des Christens thums in Beziehung auf mieris und yraveis. miese ein untergeordneter Standpunkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 926 — 927 |
| Berührungspunkte des alexandrinischen yvwsinos mit dem gnostischen musumarinos, des misinos mit dem Puzinos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 928       |
| Verschiedenheit beider — zwar vorhanden, aber<br>nicht so bedeutend. — Ursachen derselben. —<br>Ihre vorherrschend spekulative Richtung und der<br>Gegensatz gegen andere Auffassungsweisen der<br>Acecs.                                                                                                                                                                                                                                             | 929 — 931 |
| Folgen dieser Trennung der Proofis von der Ai-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 931 — 932 |
| Fortbildung der Ideen des Clemens durch Or i- genes. Seine Ansicht über das Wesen des Glau- bens und bessen Stufen. Gegensatz gegen Glau- ben im Schauen (200015). Falsche Erklärung paulinischer Aussprüche. — Ueber gedoppelten Standpunkt eines geistigen und fleischlichen Chri- sten. — Ueber geistiges Judenthum und fleischli- ches Christenthum. — Ueber tiefern Sinn der beiligen Schrift. Zusammenhang dieser Theorie mit der von verschie- | 933 — 942 |
| denen Offenbarungsformen des 2070s. — Unterscheidung der Pradikate des Logos in Bezieshung auf sein Wesen und — der in Rücksicht auf die Erlösung angenommenen. — Origenes über den untergeordneten Standpunkt — und Herabstassung zu ihm. Tadel eines verachtenden Hochsmuths.                                                                                                                                                                       | 943 — 947 |
| Theorie der verschiedenen exegetischen Standpunkte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |

zusammenhängend mit jener ersten. — Gedoppeleter Standpunkt. — Die vorherrschende Spekulation führt zu Bermengung der chriftl. Philosophie und der chriftl. Glaubenslehre.

947 - 951

Inhalt der Gnosis — von Origenes angegeben. Dritter (mehr paranetischer) Schriftsinn — für die noch nicht zur Gnosis Gelangten. — Annahme von Mythen in der Schrift. — Anwendung dies fer Principien auf das neue Testament.

952 — 955

Erklärung der origeniskischen Richtung. — Wahrs beit und Irrkhum in ihr vermengt — doch das Historische nicht verdrängt. — Nothwendiger Gesgensaß gegen dieselbe im Realismus.

955 - 957

# 2. Die Entwickelung der einzelnen hauptleh. ren des Christenthums. S. 957 - 1098.

Mittelpunkt der christlichen Lehre. — Berhaltniß aller Lehren zu diesem.

957 - 958

### Theologie.

Lehre von Gott. Gottesbewußtseyn, im Christenthum neu belebt. — Berschiedene Formen der Entwickelung desselben. — Polemis der Kirchenlehre gegen Abergläubige und Göhendiesner. — Berufung auf das ursprüngliche Gottesbewußtseyn. — Elemens über Demonsstration des Daseyns Gottes. — Origenes. — Theophilus von Antiochia über Offenbarung Gottes in der Schöpfung. — Tertullian — sich berufend auf das Zeugniß der Seele — bessonders im Gegensatz gegen Marcion.

958 - 964

Wesen Gottes: — Realistische Auffassung desselben. Tertullian. Verwechslung von Körsperlichkeit und Wesenheit. — Vergeistigung der Gottes: Idee herbeigeführt durch eine praktische Richtung. — Frenäus. Novatianus. Unterschied des Anthropomorphismus und Anthropopathismus. Wahrheit in dem letztern. — Gegensaß sinnlicher Vermenschlichung Gottes in dem religiösen Realismus — und der Entmensche

Geite

lichung im Idealismus. — Eigenthümliche Art des Anthropopathismus bei Marcion. Gesgen ihn Tertullian. — Streben der Alexandriner nach Vergeistigung des Anthropopathismus. Origenes. Mittelweg der Alexandriner zwischen Enostifern und übrigen Kirchenslebrern.

964 - 974

Lehre von der Schöpfung. Schöppfung aus Nichts — im Gegensatz gegen die Naturreligionen. — Behaupfung des Unbegreiflichen als solchen im Gegensatz gegen Speculation und Dichtung. Christenthum reinigt den religiösen Glauben. Misdeutung dieser Lehre bei den Gnostifern.

974 - 976

Lehre des Hermogenes. — Unterschied und Mebereinstimmung seiner Geistesrichtung mit den Gnostisern. Seine Polemik gegen gnostische Emasuationslehre. — Tertullian über ihn. — Seine Lehre vom Bösen — abgeleitet aus der Naturnothwendigkeit: Ewigkeit zweier Principien — Gott das bildende Princip. — Seine Insconsequenz in der Annahme einer fortschreitensden Bildung der Materie. — Theodoret über ihn. — Frenäus und Tertullian im Gesgensaße gegen diese Richtungen.

976 - 981

Eigenthümliches System des Origenes. Anschließen an die Kirchenlehre und Verbindung der Spekulation mit derselben — Undenkbarkeit eines Ueberganges vom Nichtschaffen zum Schaffen. — Orig. Gegner der gnostischen Emanationslehre — nimmt eine geistige Ausstrahlung Gottes an. — Ewiges Werden. — Sein Gegner Methodius. — Schwäche seiner Einzwürfe.

981 - 975

Drigenes Lehre von der Allmacht Gottes. Plastonifirende Betrachtung derfelben. — Wichtigsteit dieser Lehre in seinem System.

985 -- 986

Lehre von der Oreieinigkeit. Eisgenthumlichkeit des Christenthums in Anerkensnung und Verehrung Gottes als Schöpfers, Erslöfers u. Heiligers. — Inhalt diefes Dogma. —

| 2.19.11.000000011119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.22.4     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite       |
| Berschiedene Auffassungsarten der Dreiein. —<br>Nachtheile der Bermischung des Spekulativs<br>dialektischen mit dem praktischen Elemente.                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Logosidee. Anschlicken an die vorhandene Idee von Seiten der Apostel Paulus und Johannes. — Verbindung der Lehre von der Gottsheit Christi mit vorhandenen spekulativen Ideen. — Zwei verschiedene Richtungen, unter den Juden schon vorhanden. An die eine sich anschließend die Kirchenlehre, die andere im Gegensatz gegen die Kirchenlehre auftretend und sie in der Entwickelung fördernd. | 988 991     |
| Die Gegner der Kirchenlehre streben die Einsheit Gottes (moragzea) festzuhalten. — Berschiedenheit in der Anwendung dieser Theorie auf Christus. — Daher entstehen zwei Klassen Monarchianer — die erste ausgeshend von einer dialektischefritischen, die zweite von einer praktischenkristlichen Nichtung.                                                                                     | 991 ~ 992   |
| Iweite Klasse der Monarchianer im schärferen Gegensatz gegen die erste Klasse als gegen den kirchl. Lehrbegriff — aus einem eigenthuml. christl. Interesse. — Patripase                                                                                                                                                                                                                         | 040 000     |
| sianer. Origenes über sie.<br>Praxeas, ein Patripassianer. — Lebensum-<br>fiande — Seine Lehre vom Logos. — Zwei                                                                                                                                                                                                                                                                                | 992 — 993   |
| mögliche Ansichten über sie nach Tertullian.<br>Lehre des Noetus. — Theodoret u. Hip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 993 996     |
| polytus über ihn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 996         |
| Er ste Klasse der Monarchianer. Erste Spuren derselben. Ihr Stifter Theodotus. — Artemon, Artemoniten. Christologie beider Partheien. — Erklärung der artemosnitischen Nichtung.  Aloger. Ob zu dieser Klasse gehörig? Erste                                                                                                                                                                    | 996 — 1001  |
| Spur bei Frenaus. — Spuren bei Episphanius. — Untersuchungen über das Wesfen dieser Parthei. — Zusammenhang der Aloger und Theodotianer nach Epiphanius. Ihre Polemik gegen das Evangel. Johannes                                                                                                                                                                                               | 1001 — 1007 |
| und das alte Testament.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1001 - 1007 |

Geite

Paulus von Samofata. Zweibeutigkeit seines Charakters. — Beschuldigungen gegen ihn. — Zenobia, K. von Palmyra, begünstigt ihn. — Er benutt die Verbindung für weltliche Zwecke. — Er begünstigt die Acclamationen des Volks in der Kirche — verändert die Kirchenlieder, wahrscheinlich aus dogmatischen Gründen. — Seine Lehre vom Logos. Verziehung, die er dem Namen "Sohn Gottes" gab. — Er weiß seine theologische Denkart zu verbergen. — Schicksale des Paulus.

1007 - 1014

Lette Klaffe ber Monarchianer (britte Klaffe, zwischen den angeführten in der Mitte stehend). — Beryllus von Bostra. — Eufebius über ihn. — Zusammenstimmen des Origenes und Eusebius. — Origenes überzeugt den Beryllus. — Geist der Massigung in der alexandr. Schule.

1014 - 1018

Sabellius, sich anschließend an Beryll. Quellen seiner Lehre nach Epiphanius. Seine Monas und Trias. — Seine Lehre vom Logos; die geistige Persönlichkeit desselben betrachtet als eine hypostasirte Ausstrahlung. — Läugnung einer ewig dauernden Persönlichkeit. — Endliche Rückkehr in die Monas.

1018 - 1025

Kirchenlehre von der Trinität, im Gegensch gegen die Monarchianer. Entgegeuges setzte Richtungen der occidentalischen und orientalischen Kirche. — Alexandriner. Origenes. Lehre desselben im Zusammenshang. Sein Gegensatz gegen Gnostifer und Monarchianer — gegen Uebertragung des Zeitzbegriffs auf den Logos — gegen sinnliche Vorstellungen und Ausbrücke von Zeugung — gegen Oposoion, für absolute Erhabenheit des Vaters. — Praktische Consequenz aus dieser Lehre, in Beziehung auf das Gebet.

1026 - 1035

Vergleichung des Tertullian mit Origenes. — Verdammung des oposocor durch das Concil zu Antiochia.

1035 - 1036

Reim eines Streites zwischen dem origenistis

ichen System und bem ber rom. Rirche. Brief bes Dion pfins von Mex. gegen oposoror.
— Seine Maffigung.

1636 - 1038

Lehre vom heiligen Geist. Mangelhafte Begriffe über das Wesen des Geisstes. — Man halt den Begriff eines persons lich selbstständigen Wesens fest. — Justinus Martyr — Origenes.

1038 - 1041

#### Anthropologie.

Lehre von der men schlichen Nastur. Ihre eigenthümliche Bedeutung im Berhältniß zur Erlöfungslehre.

Pneumatologie. Verbindung mit der Anthrospologie. Vernachlässigung des praktischechristl. Interesses bei den Gnostikern. — Kirchenlehre im Gegenfatz gegen sie — in Beziehung auf das Bose.

1041 - 1044

Gegenfat der nordafrikanischen und alexandris nischen Lehrer.

Nordafrikan. Kirche. Tertullians Lehre.
— Seine eigenthümliche Theorie von der Fortpflanzungsweise des ersten Verderbens. Tertullian über Sündhaftigkeit. Gegensatz gegen die Eintheilung der Seele in Adorov und dormor. — Gegen gnostische Lehre von den verschiedenen Grundprincipien der menschlichen Natur. Tertullian über Gnade und freien Willen — nichts von zwingender Gnade.

1044 - 1049

Alexandrinische Kirche. Clemens gegen die nordafrikan. Lehre. Seine Anthropologie. Eigenthümliches System des Origenes. Er sucht alle Verschiedenheit abzuleiten aus der sittlichen Freiheit. Hiervon abweichende Anslichten des Origenes über den Ursprung des Bösen.

1049 - 1055

Origenes gegen Eraducianismus und Creatianismus — lehrt die Praeristenz der Seele. Allegorische Erklärung der Erzählung vom Paradiese. Die wier alzw aufgestellte Lehre

vom Herabsinken der gefallenen Seele in Thierkörper später aufgegeben. Theorie vom Läuterungsprozesse entgegen dem Kreislauf der Seelenwanderung. — Drei Principien des Origenes in der gefallenen menschl. Natur. — Charakteristik derselben.

1055 - 1060

### Christologie.

Lehre vom Erlöser. — Entwickelung dieser Lehre. — Realistische christliches Interesses — hervorgerufen durch den Gegensatz ges gen gnostische Systeme — bes. den Ooketismus. Ignatius von Antiochia. — Tertullian. — Lehre des Clemens, getrübt durch Neoplatonismus (anabeia des Erlösers). Lehre des Irenaus. — Justin d. M. Bei ihm der Logos statt der Seele. — Tertullian über die eigenthüml. menschliche Seele des Erlösers.

1060 - 1065

Einfluß des Origenes auf den kirchl. Lehrbegriff. Sein Streben nach einer innerl. zu- fammenhängenden Begründung dieser Lehre. Unterscheidung des Arevea und der Yvxn in Christo. — Des Erlösers Seele ein Organ für Lebensmittheilung. — Seine Lehre von der Natur des Körpers Christi. Sein Einfluß auf die Ausbildung der Kirchenlehre. Die origenistische Ansicht gegen Bernst von Bostra hervorgehoben. — Einwurf gegen die Lehre des Origenes.

1065 - 1070

Lehre von der Erlbsung. Charakter der Lehre in dieser Zeit. Negative und positive Seite der Lehre. Beide Momente gegen Doketismus gebraucht. In der Lehre des Irenäus das lettere Moment, in der des Justinus M. das erstere vorherrschend. Eigenthumliche Erlösungstheorie des Origenes. Seine Ansicht von dem magischen Einfluß der Aufopferung eines Unschuldigen.

1070 - 1075

Lehre vom Glauben. Zusammenhang von Erlösung und Heiligung. — Subjektive Aneignung d. Erlösung. Einzelne Zeugnisse des

ursprüngl. chriftl. Bewußtseins. Clemens Nomanns. — Frendus über Gesetz und Glauben. — Berdunkelung des paulinischen Begriffs vom Glauben. Judaisirende Ansicht von ihm. — Falscher Begriff bei den Gnostikern. Marcion. Grundidee der Kirchenlehre — entsstellt durch Berwechselung des Aeußerlichen u. Innern.

1075 - 1080

Lehre von der Kirche. (f. ob. Thl. I.) Lehre von den Sacramenten. Unklarheit über das Berhältniß der göttlichen Sache zum äußerlichen Zeichen.

- a) Taufe. Frenaus. Tertullian. Verwechselung des Innern und Aeusgern. Praktisch nachtheilige Kolgen dersels ben. Genugthuung für Sünden nach der Taufe durch Bußübungen u. gute Werke. Cyprian.
- b) Abendmahl. Lehre des Ignatius v. A. Justin. Irenaus. Tertullian. In der nordsafrikanischen Kirche der Glaube an übernatürliche heiligende Kraft des Zeichens. Lehre der Alexandriner. Origenes Anssicht. Seine Lehre vom Symbol im Sascrament.

1080 - 1088

### Eschatologie.

Lehre von den letten Dingen.
— Chiliasmus. Auffassung der Idee von einem tausendjährigen Reiche. Sinnlicher Chisliasmus bei Papias von Hierapolis. Dieser gereinigt und vergeistigt bei Frenaus. Diese nie zur allgemeinen Kirchenlehre gehörig.

1688 - 1092

Antichiliastische Richtung. — Gegensatz gegen ben Montanismus. Der Presbyter Cassus gegen Proclus. — Einsluß der wissenschaftlichen Richtung der Alexandriner auf die Bergeistigung der Ideen vom Neich Gottes und Christi. Sinnlicher Chiliasmus in Egypten. Vertheidigt von Nepos von Nomos, fortz geführt von Korakion. Mäßigung des Dio-

3.

| - ~ ,                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite       |
| nysius von Alexandria in Bekämpfung dieser<br>Richtung. Sein Berk segi exappediar. Urs<br>theil über Nepos.                                                                                                                                                                                   | 1092 — 1096 |
| Lehre von der Auferstehung. —<br>Ansicht ber Gnostiker. — Ihr entgegen eine<br>fleischliche Auffassung. Berwechselung der Ge-<br>genfätze bei Origenes.                                                                                                                                       | 1096 — 1097 |
| Lehre von der Wiederbringung aller Dinge. Theorie des Origenes.                                                                                                                                                                                                                               | 1098        |
| Die Geschichte ber vornehmsten<br>lehrer. S. 1098 — 1238.                                                                                                                                                                                                                                     | Rirchens    |
| Apostolische Båter. Unterschied zwisschen den apostolischen und ihren Schriften. — Schriften dieser Bater von unzuverlässiger Besschaffenheit.                                                                                                                                                | 1099        |
| Barnabas. Der katholische Brief nicht von ihm verfaßt. — Alexandrinischer Geist in dem Briefe. Spielende Bemerkungen abwechselnd mit pomphaften. Nichtung des Briefes. —                                                                                                                      | 1100 — 1102 |
| Elemens von Rom. Sein Brief an die korin-<br>thische Gemeinde. Fragment eines zweiten. Zwei<br>Briefe unter seinem Namen in der sprischen<br>Kirche (von Wetstein edirt). Zweisel an ihrer<br>Aechtheit. — Elementinen. — Apostolische Con-<br>stitutionen unter seinem Namen untergeschoben. | 1102 1106   |
| Hermas. Pastor Hermae. Zweifel an der Austhentie.                                                                                                                                                                                                                                             | 1106 — 1107 |
| Ignatius von Antiochia. 7 Briefe an die Gemeinden Kleinafiens und an Polycarp.                                                                                                                                                                                                                | 1107        |
| Polycarp von Smyrna. Brief an die Phi-                                                                                                                                                                                                                                                        | 1108        |
| Apologie verloren. Beranlassung zur Bertheidis gung der Christen. Quadratus. — Seine Apologie verloren. Eufebius über ihn.                                                                                                                                                                    | 1108 — 1109 |
| Aristides.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1109        |
| Justin, der Martyrer. Nachrichten aus seis<br>ner Lebens: und Bildungsgeschichte. — Seine                                                                                                                                                                                                     |             |

Geite

religible Entwickelung. — Seine Burkfamkeit als Berfundiger des Evangeliums. Seine Apo: loaie an den Kaifer. Beranlaffung gur erften Apologie. Zeithestimmung fur diefelbe. Db fie unter Marc Aurel geschrieben? - Sie fallt unter Untoninus Pius. - Eigenthumliche Idee diefer Apologieen über Offenbarung und den λογος σπερματικός. - Hiervon aber nichts in feinen andern Schriften. - Seine " Ermahnung an die Beiden." Erflarung diefer Ber-Schriebenheit. - doyos meos adnuas. - Schrift: περι μοναρχιας. - Dialogus cum Tryphone Iudaco. - Deffen Authentie und Berhaltniß gu den übrigen Schriften Suftin's. - Uebereinstimmung des Dialogs und der Apologieen befonders in der Lehre vom Logos u. Aveupen apion. Beranlaffung und Zeit der Abfaffung des Dialogs. - Berlorenes Werk des Juffinus. - Unachter Brief uber bas Charafteris stifche des driftl. Cultus. - Sein Martyrertod. 1109 - 1131 Zatianus, Schuler des Justin. Seine reli= gibse Entwickelung. Sein Studium des A. Destamentes fur den Glauben vorbereitend. -Seine Rede an die Beiben. 1131 - 1133Athenagoras. Apologie an den Raifer. -Nachrichten über feine Person. - Schrift gur Bertheidigung der Auferstehungslehre. . 1133 - 1134 Bermias. Sein διασυρμός των έξω φιλόσο-Par - ein leidenschaftlicher Feind der griech. Vhilosophie. 1134 - 1135Theophilus von Antiochia. Apologetisches Berk deffelben an den Autolykos. - Seine Commentare uber die Bibel. 1136 - 1137

Eigenthumliche Richtung der flein: asiatischen Rirchenlehrer.

Gestaltung des antignostischepraktischercalistischen Geistes. Hegesippus. — Dessen Kirchengesichichte. — Schwerlich ein Gegner des Paulus. — Schriftsellerische Thatigkeit dieser Lehe

rer. (Melito von Sardes.) Objekte derselben. Claudius Apollinaris.

1137 - 1141

Grenaus, Bifchof von Lyon und Bienne. -Sein Brief an den Klorinus. - Fren. fein Montanist. Sein hauptwerk: gegen die Gnoftifer. - Uebrige Schriften beffelben. - Eregefe und hermeneutit im Wegenfat gegen die Gnostiker ausgebildet. - Briefe des Frenaus an Blastus und Klorinus.

1141 - 1146

Sippolytus, Schuler des Frenaus. Nachrichten von feinem Wohnort - feinen Schriften. Berzeichniß der lettern. - Seine Berte: uber das Johanneische Evangelium und die Apoka-Ippfe - gegen zwei und dreifig Barefieen vom Antichrift und fein meoreenrinon meos Σεβηρειναν.

1146 -- 1152

Eigenthumliche Richtung der nord: afrikanischen Rirchenlehrer.

Tertullianus. - Charafteriftif beffelben. -Lebensumstånde. — Sein Uebertritt zum Montanismus. - Db er Montanist blieb? - Tertullianisten.

1152 - 1158

Cyprianus. Einfluß des Tertullian auf ibn. Seine Libri Testimoniorum. Bestimmung u. Zweck dieser Sammlung.

1158 - 1160

Arnobius. Erzählung von seinem Uebertritt. Sein apologetisches Werk. Veranlaffung zu feinem Uebertritt. Beit der Abfassung feines Berfes adversus gentes.

1160 - 1165

Romische Rirche.

Ihre anfängliche Armuth in theologischer Beziebung - Cains - Novatianus. Seine Schriften. Schrift uber judifche Speisegesete. Minucius Felix; fein apologetischer Dialog. 1165 - 1167

Eigenthumliche Richtung ber alexan: brinischen Rirchentehrer.

Vantanos. - Clemens von Alexandria, fein Nachfolger im Ratechetenamt. - Seine

Schriften — apologetischen, ethischen, bogmatischen Inhalts. Hypotyposen. — Uebrige Schriften.

1167 - 1172

Origenes. Lebensgeschichte. — Einfluß seines Baters Leonides auf seine religibse Wildung. Einfluß des Elemens auf seine theologische Entswickelung. — Origenes unter den Verfolgungen. Sein Zufluchtsort. — Polemif gegen Gnoficismus. Seine Standhaftigkeit unter Versfolgungen. Seine Askese. — Misverstand dersselben.

1172 - 1180

Theologische Bilbung des Origenes. Seine Beschäftigung mit der Platonischen Philosophie. — Nechtsertigung dieses Studiums. Ammonius Saccas, sein Lehrer. — Beränderung in seiner theologischen Geistesrichtung. Freier Prüfungsgeist und Milde desselben. bes. im Berhältniß zu den Gnostikern in Alexandria. (Ambrossus). — Sein Berdienst um die Exegese und Eritik. — Er theilt seine Geschäfte als Katechet mit Heraklas.

1181 - 1187

Seine Burffamkeit als theolog. Lehrer. Charafter feiner Bortrage uber die Schrifterflarung. — Thatiger Antheil bes Ambroffus an feinen Arbeiten. - Seine Meußerungen uber die Zwecke feiner Arbeiten. - Seine Commens tare. - Gein Bert rege aexwv. Gein Rampf fur die Varthei der firchl. Eiferer. - Seine Berhaltniffe zu Demetrius von Alexandria. Eifersucht des lettern auf ihn. Drigenes zu Cafarea zum Presbyter ordinirt. Berfolgung des Origenes durch den Bischof. Erste und zweite Synobe gegen ihn. In ber lettern ber Ausschluft bes Drigenes aus der Kirchengemeinschaft. Urfache dieser Verfolgungen. — Die oris genistische Dogmatif eine Urfache berfelben. -Ceine Meugerungen uber feine Berfegerer. -Rechtfertigungsschreiben an die Synode.

1187 - 1198

Seine Burksamkeit in Palastina. — Ermahenung an die confessores. — Beränderung seines Aufenthaltsorts. — Berbesserung der alexandrinischen Bersson. — Hexapla. — Sein

|                                                                                                                                        | Geite       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Berfahren dabei durch ihn selbst gerechtfertigt. — Sein Briefwechsel mit Julius Ufrikas<br>nus, u. seine Befangenheit in Beziehung auf |             |
| firchl. Tradition. — Seine übrigen Schriften. — Sein Einfluß auf die Streitigkeiten über                                               |             |
| bie Unsterblichkeitslehre. — Sein standhaftes<br>Bekenntniß in der decianischen Verfolgung. —                                          |             |
| Sein Lod.                                                                                                                              | 1199 - 1212 |
| Fortwurfung der origenift. Schule Schus                                                                                                |             |
| ler des Origenes: Beraflas Dionysius                                                                                                   |             |
| v. Alexandria. Deffen Brief an den Bischof                                                                                             |             |
| Basilides in Egypten. — Pierius und                                                                                                    |             |
| Theognoffos, Lebrer der aler. Kirche. In                                                                                               |             |
| Egypten eine origenistische und antiorigenistis                                                                                        | 1212 - 1218 |
| sche Parthei.                                                                                                                          | 1212 - 1216 |
| hierafas, ber Astet. Seine allegorisirende                                                                                             |             |
| Eregese und abketische Nichtung. — Berwer-                                                                                             |             |
| fung der Ehe. Die Theilnahme am himmel-<br>reiche Folge eigener sittlicher Anstrengung. —                                              |             |
| Seine Ansicht über den Mittelzustand der Kin-                                                                                          |             |
| der und über Dreieinigkeit.                                                                                                            | 1218 — 1224 |
| Gregorius Thaumaturgus. Seine Abs                                                                                                      | 1210        |
| ftammung und Erziehung. Seine Bekanntschaft                                                                                            |             |
| mit Origenes führt ihn zum Christenthum. —                                                                                             |             |
| Seine Aeußerungen über origenistische Eregese.                                                                                         |             |
| - Gein Abschied von feinem Lehrer Drigenes.                                                                                            |             |
| Brief des Lettern an Gregor. Seine Burt,                                                                                               |             |
| samkeit in Neocasarea. — Seine Schriften.                                                                                              | 1224 - 1232 |
| Methodius, B. von Olympus. Widersacher                                                                                                 |             |
| der origenistischen Schule — aber nicht confe-                                                                                         |             |
| quent. — Seine Schriften.                                                                                                              | 1232 - 1234 |
| Pamphilus, Presbyter zu Cafarca in Pala-                                                                                               |             |
| stina. Bertheidiger bes Origen. — Er ift Stif-                                                                                         |             |
| ter einer theol. Schule, besonders fur Eregese.                                                                                        |             |
| - Sein Berf zur Bertheidigung des Origes                                                                                               | 100:        |
|                                                                                                                                        | 1234 - 1236 |
| Theol. Schule zu Antiochia — bes. wichtig in                                                                                           |             |
| eregetischer Beziehung. Dorotheus und Lu-                                                                                              | 1005        |
| cianus.                                                                                                                                | 1237        |
| Resultate dieser Periode.                                                                                                              | 1238        |
|                                                                                                                                        |             |

### Berichtigungen.

Seite 889. Note, lies Xerophagiae fatt Xenoph.

- 900. Zeile 3. v. u., l. Alexandriae ft. Alexandria.
  - = 5. v. u., l. denfelben ft. derfelben.
- 996. Mitte, I. Sippolntus ft. Sipolntus.
- 1001. Zeile 3. Note, l. Euseb. V. ft. VI. 1072. penult., l. pignus filii, qui homo futurus 1092. Note 1., das Komma zu deliren.
- = 1112. Note 2., 1. έιςποιητω ft. έις ποιητω.
- · 1121. Scile 3:, 1. σπερματικός ft. σπερπατ.
- 1147. Note, I. Antoninus ft. Antonius. 1158. Note 1, 1. illustribus ft. illustris.
- = 1180. Zeile 1., I. Astefe ft. Astete.
- . 1278. . 8., i. gegen Celfus unter Phil. A. . 1297. . 12. v. u. zu beliren.

# Fünfter Abschnitt.

- Die Geschichte der Auffassung und Entwickelung des Christenthums als Lehre in der im Gegensaze gegen die Sekten sich ausbildenden katholischen Kirche.
- 1. Die genetische Entwickelung der firchlichen Theologie im Allgemeinen und Charafterisstift der einzelnen verschiedenen religiösen und dogmatischen Seistesrichtungen, welche besonders auf dieselbe eingewürft haben.
- Das Leben geht in der Religion, wie überall, dem Besgriffe voran und dieser bildet sich erst aus jenem heraus. Das Christenthum hatte zuerst in dem innern Leben Wurstel gefaßt und war hier das waltende Princip geworden; aber es mußte nun auch der Inhalt der Glaubenslehren, in die man sich zuerst hineingelebt und deren Kraft man durch das Leben erfahren hatte, durch eine diesem inneren Leben entsprechende Denksorm zu einem klaren Bewußtseyn gebracht, immer bestimmter und schärfer in Begriffen ausgeprägt werden. Wie wir bemerkten, trug dazu besonders bei der Kampf mit jenen Richtungen des religiösen Geistes, welche, obwohl von dem Einflusse des

56

I.

Christenthums einigermaßen berührt, doch von irgend einer Seite das eigenthumlich Christliche verfälschten, und welche daher durch den Gegensatz das Streben, sich dieses recht flar zu machen und fest zu halten, desto mehr hervorriefen.

Der Gegensatz gegen bas Judens und Beidenthum konnte der Natur der Sache nach nur auf die allgemeinste Entfaltung des driftlichen Bewugtsenns Einfluß haben; weit mehr mußte der Segensatz gegen jene in das in nere Leben der Rirche selbst eingreifenden und daffelbe zu verfälschen drohenden fremdartigen Richtungen des Judaismus, Drientalismus und Hellenismus darauf einwurken, daß der Inhalt der eigenthumlich chriftlichen Lehren zu flarerem und bestimmterem Bewußtsenn entwickelt wurde. Wie icdoch die Ausbreitung des Christenthums sich immer mehr auf den Boden der Beidenwelt beschränkte und aus dem Rreise bes Judenthums heraustrat, mußte auch die Berührung der sich bildenden katholischen Kirche mit dem Judaismus immer geringer werden, wahrend die Berührung mit dem Snofticismus, je mehr das Chriftenthum unter den gebilbeten heiden, denen die freiere gnostische Auffassung mehr zusagen konnte, sich verbreitete, immer mehr vorherrschend werden mußte, und von felbst mußte der Einfluß des tie fen, inhaltereichen Snosticismus bedeutender, fruchtbarer und dauernder fenn, als der Ginfluß des magern und dur ren Judaismus. Reine Erscheinung biefer Zeit hat auf die Entwickelung der chriftlichen Glaubenslehre und Theo, logie überhaupt so viel eingewürkt, als eben der Gnosticis, mus durch den Gegensaß, den er hervorrief.

Was zuerst diesen Einfluß in Allgemeinem betrifft, noch abgesehen von den einzelnen Sauptlehren, (von denen

wir weiter unten handeln werden) so wurde man durch die Volemif gegen die Snostifer nothwendig veranlagt, sich von den Erkenntnifguellen des christlichen Glaubens Rechenschaft zu geben, benn die Snostiker leugneten ja die Zuverlässigkeit, oder doch die Zulänglichkeit der in der katholischen Rirche bisher stillschweigend allein angenommenen Erkennts nifiquelle, der hier geltenden Sammlung der schriftlichen Religionsurfunden, wie der kirchlichen Ueberlieferung, und fie setten diesen eine andere Erkenntniffquelle in einer vorgeblichen, von Christo und den Aposteln, oder einigen Ausermahlten unter benselben, herrührenden Seheimlehre entgegen. Da ferner die Gnostiker durch eine willkurliche, alles goristrende, oder durch eine eben so willkurliche buchstab. liche, die Bedeutungen der Worte nach dem Zusammenhange nicht berücksichtigende, allen Denk, und Sprachgesetzen troß ende Auslegungsweise es sich leicht machten, alle ihre unbiblischen Meinungen in die heilige Schrift hineinzulegen und die Unwissenden, welche so viele Stellen der Schrift fie anführen hörten, zu tauschen; so wurden ihre Segner genothigt, objektive Grundsage einer logischen und grammatischen Bibelauslegung dieser eregetischen Willfur entgegenzustellen, und so gingen die ersten Reime einer biblischen hermeneutik aus diesem Rampf hervor. Wenn die Gnostiker den durch das Christenthum aufgehobenen und dem eigenthumlichen Wesen deffelben widersprechenden Gegensat mischen einer Volksreligion und einer Religion der Bollkommenen in das Christenthum übertrugen, so gab die Bekämpfung derselben Veranlassung dazu, daß das Wesen eines von der Philosophie unabhangigen, mit keiner Mythologie verknupften, in sich selbst flaren und selbstgenugsamen religiösen Glaubens, als Grundlage der Gemeinsschaft Eines höheren Lebens für die ganze Menschheit in's Licht gesetzt und schärfer bestimmt wurde. Wenn die Gnosstifer hier den Standpunkt der früheren Religionen auf das Christenthum anwandten, so mußten ihre Gegner den eigensthümlichen religiösen Standpunkt des letzteren zu desto helz lerem Bewustsenn bringen.

Doch indem hier von einer Seite ein Gegensatz gegen den Snosticismus hervortreten mußte: so konnte von ber andern Seite jenes an und für sich richtige, mit dem Wefen des Christenthums wohl vereinbare Streben der Snosis einen Anschließungspunkt geben. Es war dies das Streben nach einer tieferen Erkenntnig des inneren Zusammenhanges der Glaubenslehren, das Streben von dem Standpunkte des Christenthums aus zu einer ein softematisches Sanze bildenden Betrachtungsweise gottlicher und menschlicher Dinge zu gelangen. Nicht die Snosis an und für sich war das Falsche, sondern jener Hochmuth der Gnosis, welcher, statt von dem Grunde des Glaubens aus zugehen, und den Inhalt und inneren Zusammenhang des durch den Glauben lebendig Angeeigneten zu entwickeln, fich über das Leben im Glauben erheben, und dies als das nur für einen untergeordneten Standpunkt Geltende betrachtend, — etwas Höheres geben zu konnen meinte. Der schroffe Gegensat fann nimmer die Irrenden überzeugen, und nimmer das Umfichgreifen einer in dem Zeitalter por handenen falschen Richtung grundlich hemmen. Der schroffe das Wahre mit dem Falschen verdammende Gegensatz ruft vielmehr eine irrige Bestrebung, die sich eines zum Grunde liegenden Wahren bewußt ist, nur noch stärker hervor, und

er befordert die Ausbreitung derfelben, indem er ihr einen Schein des Rechts, einen Unschließungspunkt in den mahren Bedürfnissen der menschlichen Natur verleiht; das zeigte fich auch damals bei der Verbreitung der anostischen Set-Das beste Mittel zur erfolgreichen Bekampfung der Grrthumer, die aus einer nur irre geleiteten Grundrichtung der menschlichen Natur herrühren, bleibt stets die Unerkennung dieser letteren in ihren Rechten und die naturgemäße Befriedigung ihrer Forderungen. Dies konnte in Beziehung auf die Gnostiker geschehen, wenn man, die Burde und Selbstständigkeit des Glaubens behauptend, doch auch bas zum Grunde liegende Richtige in dem Streben nach einer Snosis anerkannte, und wenn man eine folche Onofis, welche aus dem Glauben hervorging und nur das naturgemäße Erzeugniß desselben in einer durch ihn erleuch teten menschlichen Vernunft war, darzustellen suchte. hier wurden dann die Reime einer christlichen spstematisch gusammenhängenden Dogmatif und einer christlichen Philosophie gegeben, welches beides, wie manche verschiedenartige Elemente der neuen, erst in ihrer chaotischen Entwickelung begriffenen geistigen Welt des Christenthums, erst nach und nach sich von einander sondern konnte.

Die Feststellung eines von der Spekulation unabhängigen Glaubens, des praktischen Wesens und der praktischen Richtung des Christenthums von der einen, und die Entwickelung einer auf dem Grunde des Glaubens erbauten Gnosis — von der andern Seite, das waren die beiden Angeln, von welchen die Bildung der kirchlichen Theologie ausging, und hier ergeben sich die beiden eigenthümlichen Hauptrichtungen derselben. Auch hier brachte es ber Entwickelungsgang ber menschlichen Natur mit sich, daß diese beiden Richtungen nicht gleich harmonisch zusammenwurften, nicht gleich in bem rechten naturgemagen Berhåltnisse zu einander hervortraten; sondern daß sie durch beiderseitige Abweichungen von dem rechten harmonischen Mittelpunkte, durch einseitiges Vorherrschenwollen von beis ben Seiten, mit einander in Begenfat geriethen, eine vorherrschend realistische und eine vorherrschend idealistische Richtung des christlichen Geistes, wie im Gegensatz gegen bie Rirchenlehre so innerhalb der Entwickelung berselben, nur mit dem Unterschiede, daß doch hier beide Richtungen von dem Einen Grunde des Christenthums ausgingen und durch den Einen Geist desselben mit einander verbunben waren. So mußte das Christenthum mitten durch die Gegensätze der menschlichen Natur, welche in denselben ihre Versöhnung finden sollten, den Weg seiner Entwickeluna bahnen.

Die erstere Richtung war in der Entwickelung der firchlichen Theologie ursprünglich die vorherrschende, denn diese bildete sich ja ursprünglich von einem realistischen praktischechristlichen Interesse aus, dem Interesse die unwandelbare Grundlage des christlichen Glaubens gegen die Willstür gnostischer Spekulationen zu vertheidigen. Wir finden diese Richtung bei den ersten Kirchenlehrern Kleinastens, einem Polykarpus von Smyrna, Papias von Hieraspolis in Phrygien, einem Melito von Sardes, einem Irenaus, der in jener kleinasiatischen Schule gebildet worden, und da er in der zweiten Hälfte seines Lebens als Gemeindevorsteher zu Lyon den Sitz seiner Würksamkeit in der abendländischen Kirche hatte, jene Geistesrichtung dorts

bin vervflanzte. Diese kleinasiatischen Rirchenlehrer wurtten als Birten solcher Gemeinden, in welchen fie bie reine einfache apostolische Lehre zu erhalten und gegen Verfalschungen zu verwahren suchten. Daburch wurden fie genothigt, sich in die Polemik gegen die in Rleinasien um fich greifenden gnostischen Getten einzulaffen. Ein mahres christliches Bewußtsenn beseelte sie in der Bekampfung des anostischen Idealismus, doch setzten sie demselben auch oft eine rohsinnliche, authropomorphische und anthropopathische Auffassung der gottlichen Dinge, welche aus einer mangelhaften unwissenschaftlichen, von dem Geifte des Chriftenthums noch nicht genug durchdrungenen und verklarten Beistedrichtung herrührte, entgegen. Wenn gleich unter ihnen Männer von mannigfachen einzelnen literarischen Rennts nissen sich befanden, so fehlte ihnen doch das eigentliche Wissenschaftliche der Geistesbildung. Diese Richtung finden wir ferner in der abendlandischen oder romischen Rirche, ju welcher wir alle jene Gegenden rechnen, wo romische Sprache vorherrschte. Wenn gleich die romische Volks eigenthumlichkeit unter verschiedenen klimatischen Einflussen und nach Maggabe des früher vorhandenen Volksstammes, bem sie aufgepfropft wurde 1), wie z. B. bei dem punischen Volksstamme in dem heißen Ufrika, eine verschiedene Modifikation erhielt, so ist doch die romische Geisteseigenthumlichkeit hier überall als die vorherrschende anzusehen und in dem Einflusse auf die Auffassung der christlichen

<sup>1)</sup> Obgleich dies lettere bei den chrifitichen Gemeinden in den großen Stadten mohl weniger ju berucksichtigen ift, da hier von den alten Landesbewohnern wenig Spur ubrig mar.

Lehre der vorherrschende Realismus des minder beweglischen, starren, an dem Einmal hergebrachten festhaltenden romischen Geistes nicht zu verkennen.

Uls einen Reprasentanten jener ersteren praktischechrist. lichen Geistesrichtung, welche sich dem Gnofticismus entgegenftellte, fonnen wir den Grenaus betrachten. Als Theils nehmer an den Kirchenangelegenheiten feiner Zeit und als Dogmatiker zeichnet er sich aus durch seine Ruchternheit und Mäßigung im Resthalten der wesentlichen Grundlage des Christenthums und des Praktischwichtigen bei der Behandlung aller einzelnen chriftlichen Dogmen. Er fagt in seinem Hauptwerke gegen die Gnostiker von der Einen unmandelbaren wesentlichen Grundlehre des Christenthums, von der die Uebereinstimmung aller Gemeinden zeugte und die jeder Unbefangene sich selbst aus der Schrift ableiten fonnte 1): "Obgleich in der ganzen Welt zerstreut, bewahrt die Rirche so sorgfältig diesen Glauben, als wenn sie nur Ein Saus bewohnte. Sie glaubt diefes, als wenn fie nur Ein Berg und Eine Seele hatte, und fie verfundigt bies fo übereinstimmend, als wenn sie nur Ginen Mund hatte. Wie die Sonne, das Werk Gottes, in der gangen Welt Eine und dieselbe ist, so leuchtet auch die Verfundiauna der Wahrheit überall hin und sie erleuchtet alle Menschen, die zur Erkenntniß der Wahrheit kommen wollen. Wer unter den Gemeindevorstehern eine große Macht der Rede besitt, kann doch nichts anders sagen als dieses, denn Reiner ist über den Meister, und wer keine Macht der Rede besitzt, wird doch den Inhalt der überlieferten Lehre

<sup>1)</sup> Lib. I. c. 3.

nicht mindern, denn da der Glaube Ein und berfelbe iff, so kann derjenige, welcher viel von demfelben zu reden vermag, nichts mehr geben, und wer wenig zu fagen vermag, fann nichts bavon nehmen." Derfelbe stellt bem spetula: tiven Kurwiß dieses Princip entgegen 1): "Die gefunde, ficher ihres Beges gehende, fromme und wahrheitsliebende Bernunft wird bassenige, was Gott in die Gewalt der Menschen gegeben und unserer Erkenntniß unterworfen hat, freudig treiben, und barin, durch tägliche Uebung sich das Lernen erleichternd, fortschreiten. Das ist aber , was unter unfre Augen fallt, und was offenbar und unzweideutig, ausdrücklich in der heiligen Schrift gesagt ift." beilsamer ist es, sagt berselbe 2), unwissend zu senn und burch die Liebe Gott nabe zu kommen, als fur einen Bielwiffer fich geltend zu machen und ein Lafterer gegen feinen herrn befunden zu werden. Paulus rief: das Wifsen blaset auf, die Liebe aber bessert. Nicht als ob er bas mahre Wiffen von Gott angeflagt hatte, denn sonst hatte er sich selbst zuerst anklagen muffen; sondern weil er wußte, daß Manche, aufgeblasen durch ein vorgebliches Biffen, von der Liebe Gottes abfielen. Beffer ift es alfo, daß Einer gar nichts wiffe, von keinem geschaffenen Dinge die Ursache wisse, warum es von Gott erschaffen worden, und daß er nur Gott glaube und in der Liebe verharre, als daß er aufgeblasen durch solches Wissen von der den Menschen lebendig machenden Liebe abfalle, es ist besser, nichts wissen zu wollen, außer Jesus Christus, den Sohn Gottes, der für uns gekreuzigt worden, als durch fürwitzige

<sup>1)</sup> Lib. II. c. 46

<sup>2)</sup> Lib. IL c. 45.

Kragen und fleinliche Grübeleien in Gottlofigkeit zu verfallen. Rein Bunder, fagt Grenaus 1), wenn wir in den geistigen und himmlischen Dingen, in denen, die uns nur durch Offenbarung mitgetheilt werden konnten, viele Schwierigkeiten finden, welche wir nicht auflosen konnen, da auch in dem, was vor unsern Füßen liegt, ich meine in dem, was wir durch die Sinne mahrnehmen, vieles unferer Erkenntnig entgeht und wir solches dem Gott anheim stellen, der über Alles erhaben senn muß? Wenn nun also in den Dingen dieser Schöpfung Einiges zu unserer Erkenntnig gelangt, Underes der Erkenntnig Gottes vorbehalten ist, wie kann es uns schwer fallen, wenn wir von demienigen, was in der heiligen Schrift gesucht wird, welche ganz ein Werk des Geistes ift, Einiges durch die Gnade Gottes auflosen, Underes aber der Erkenntnig Gottes vorbehalten bleiben wird, und dies nicht allein in der gegenwärtigen, sondern auch in der zufunftigen Welt, auf daß Gott immerdar lehre, der Mensch aber immerdar von Gott lerne. Sie flagen - fagt Grenaus von den Gnostikern — die Unwissenheit der heiligen 2) Gemeindevorsteber an, indem sie nicht erwägen, wie viel hober ein frommer Idiot als ein lafternder und unverschamter Sophist zu achten ist 3).

Als eine Berirrung dieses antignostischen religiösen Realismus — ba, wo er auf die hochste Spitze getrieben,

<sup>1)</sup> Lib. II. c. 47.

<sup>2)</sup> Das Wort ", heilig" gebraucht hier Grenaus in bem Sinne, in welchem es das Neue Testament auf alle mahre Christen anwendet.

<sup>3)</sup> Lib. V. c. 20.

das Vorherrschen schwärmenden Sefühls dem Vorherrschen schwärmender Spekulation entgegenstellte, können wir den Montanismus betrachten, welcher, indem er eine Quelle der Erleuchtung außer der heiligen Schrift und der durch diese erleuchteten und geleiteten Vernunft zu haben meinte, auf eine andere Weise den Selbsttäuschungen einer Söttliches und Menschliches vermischenden Willkur preisgegeben wurde.

Von der Person des Montanus, von welchem diese Erscheinung ausging, find uns, leider! ju durftige Nachrichten gugefommen, um'feinen religiofen Entwickelungsgang und den Ursprung seiner besonderen Religionsmeinungen genugsam pspchologisch zu erklaren. Aber die Person dieses Mannes mag auch hier nicht so wichtig senn, als es der Unstoß, welchen er einer einmal in der Zeit vorhandenen Beistegrichtung aab, durch die baraus hervorgegangene Burfungen murbe. Es war feine neue Idee, welche von dem Montanus ausgesprochen murde; sondern eine Idee, welche aus einer einseitigen Richtung des chriftlichen Geis stes bei vielen hervorgegangen und unbewußt der Mittels punkt ihres inneren Lebens geworden war. Durch den Montanus murde nur diese Idee, als Mittelpunkt einer sich abgeschlossen hinstellenden religiosen Denkweise, der Bereinigungspunkt einer sich darnach bildenden kirchlichen Parthei. Was durch ihn wahrscheinlich nur fragmentarisch in der Sprache des Gefühls vorgetragen worden, wurde burch den Geist eines Tertullia nus mit klarerem Bewußtfenn aufgefaßt und zu einem instematischen Bangen verarbeitet. Zur Charakteristik der montanistischen Denkweise muß sen daher auch die Schriften dieses Rirchenlehrers benutt

werden, obgleich man Unrecht thun wurde, alle Gedaufen des durch seine Seistesentwickelung viel bedeutenderen Terstullianus dem ungebildeteren Montanus beizulegen.

Die Gine Seite des Christenthums, die Idee von der Mittheilung gottlichen Lebens an die menschliche Natur zur Umbildung derselben, die Idee von einer neuen gottlichen alles umbildenden Schöpfung, von einem übermächtigen Walten des Göttlichen in der menschlichen Natur, — diese Idee, welche Einen Grundton des Christenthums ausmacht, herrschte in dem Montanismus vor und machte den Mittelpunkt deffelben; aber die andere Seite des Christenthums, die Idee von der harmonischen Durchdringung des Göttlichen und Menschlichen in der durch das gottliche Lebensprincip erneuten Menschennatur, von der freien, selbstthatigen Entwickelung der verklarten menschlichen Eigenthumlichkeit als nothwendige Folge davon, diese Idee und der daraus fliegende andere Grundton des Christenthums wurde dadurch juruckgedrangt. Die Ginwurfung des Gottlichen erscheint hier als etwas Magisches, übermächtig Eingreifendes, die menschliche Eigenthumlichkeit Unterdrückendes, — das Menschliche als blindes Organ unwillkurlich fort-Der auf die Spite getriebene Montanismus gerissen. hatte dazu führen muffen, das Christenthum aller Wissenschaft und Runft, als einer Verfälschung des Göttlichen durch eigene menschliche Thatigkeit, feindselig entgegenzustellen.

Montanus war ein Neubekehrter in einem Flecken Mysien's, Namens Ardaban (Ardabau), an der Grenze nach Phrygien hin. Es ist hier ein ähnlicher Fall mit den Völkern im Ganzen, wie mit dem einzelnen Menschen, die Auffassungsweise des Christenthums trägt das Gepräge

der früher vorhandenen Volkseigenthumlichkeit, wie der Eis genthumlichkeit des Einzelnen, sen es nun, daß diese dem Beifte des Chriftenthums fich unterordnet und in demfelben verklart wieder aufersteht, oder daß sie sich trubend in die Burfungen des Christenthums einmischt und die alten Gebrechen nur in einem christlichen Gewande wieder vor-Bon dem Letteren zeigen sich in hinsicht der fommen. phrygischen Volkseigenthumlichkeit manche Spuren. der alten phrygischen Naturreligion erkennen wir den Charafter dieses zur Schwarmerei und zum Aberglauben geneigten, leicht an Magie und Entzückungen glaubenden Gebirgsvolks, und es kann uns nicht wundern, wenn wir die phrygische Gemuthsart, die sich in den Ekstasen der Priester der Enbele und des Bachus zeigt, in den Efstasen und Somnambulismen der Montanisten wieder finden.

Wie Manche in dem ersten glühenden Eiser der Bekehzung alles irdische Sut hingaben und einem streng ascetischen Leben sich weihten, so ergriff auch den Montanus als Neubekehrten ein solcher ascetischer Eiser. Man muß besdenken: er lebte in dem Lande, wo die Erwartung, daß die Kirche auf dem Schauplaße ihrer Leiden, auf der Erde selbst noch zulest vor dem Ende aller irdischen Dinge, ein Jahrtausend der siegreichen Herrschaft genießen werde, die Erwartung eines letzten tausendjährigen Neiches Christi auf Erden (der sogenannte Chiliasmus) — besonders verbreitet war, und wo manche Bilder einer schwärmenden Einbildungskraft von der Beschaffenheit dieses bevorstehenden Neisches sich in Umlauf besanden 1). Die Zeit, in welcher

<sup>1)</sup> In Phrygien hatte ja Papias von Sierapolis gelebt und

er auftrat — entweder unter den zerstörenden Naturerscheis nungen und den dadurch veranlaßten tumultuarischen Volksangriffen auf die Christen 1), oder unter den blutigen Vers folgungen des Kaisers M. Aurel 2) — war ganz geeignet,

gemurkt, und manche Stellen der Pseudosibyllinen weisen auf Phrygien hin. Es ist gar kein Grund vorhanden, mit Longuerue und Blondel anzunehmen, daß solche Stellen von Montanus oder von Montanisten selbst herrühren, denn es sindet sich in jenen Pseudosibyllinen gar nichts von den eigenthümlich montanistischen Ideen. Vielmehr muß man hier denselben eigenthümlichen phrygischen Geist erkennen, der sich auch in dem Montanismus abspiegelt. Benn dort der Verg Ararat nach Phrygien versest wird, so erkennen wir hier dieselbe Vorliebe der Phrygier für ihr Land, welches das älteste der Erde senn sollte, wie wenn Montanus den Flecken Pepuza in Phrygien zum Sitz des tausendährigen Reiches macht.

- 1) S. B. I. p. 152 ff.
- 2) Es fehlt uns an bestimmten und zuverlaffigen Angaben, um baraus etwas Buverlaffiges uber bie Beit, in welcher Montanus querft auftrat, ableiten qu fonnen; es liegt aber auch in der Natur ber Sache, daß der Anfang einer Erscheinung Diefer Urt fich schwer bestimmen lagt. Eufebius fest das erfte Auftreten des Montanus in feiner Chronif in das Jahr 171. Wenn wir aber annehmen, daß der romische Bischof, melchen Brareas bemog, den Montaniften die Rirchengemeinschaft aufzufundigen, nicht Bictor, fondern Eleutheros gemefen fen, (fur melche Meinung ich die Grunde in meiner Schrift uber Ter: tullian S. 486. angeführt habe) fo murde folgen, daß Montanus fchon unter dem im 3. 161 geftorbenen ros mifchen Bifchof Unifet aufgetreten mare. Fur bas fruhere Datum murde Apollonius bei Eufebius V, 18. und Epiphanius, der den Montanus um 157 auftreten laßt, fprechen.

eine folche Unregung des Gefühls und eine folche Richtung ber Einbildungsfraft besonders zu befordern. Es bestand gerade damals in Rleinafien der heftige Rampf gwischen ben spekulativen Gnostifern und den Vertheidigern der alten, einfachen Lehre, man sprach viel von drohender Berfälschung des Christenthums. Alles dies konnte auf das Gemuth des neubekehrten, ju schwarmerischer Gefühlserregung geneigten Phrygiers einwurfen. Es bildete sich damals der Uebergang aus der Zeit der erften außerordentlichen Einwurfungen bes gottlichen Geistes auf die menschliche Natur - gu der Zeit der naturgemäßen, harmonischen Entwickelung des neuen gottlichen Lebensprincips in der durch daffelbe als Dragn geheiligten menschlichen Natur, und es mar naturlich, daß dieser Uebergang von manchen trubenden Erscheinungen begleitet mar, daß eine Richtung hervortrat, welche, der naturgemäßen Entwickelung des Chriftenthums in der Menschheit sich entgegenstellend, jenen ersten Moment der Erscheinung des Chriftenthums als einen bleibenden festhalten wollte, und hier mußte denn an die echte Wirfung bes gottlichen Geistes eine das Gottliche nachbildende überspannte Gemuthsanregung, der Rausch der Schwarmerei sich anschließen. Alles dies muß zusammengenommen werben, um die Erscheinung des Montanus mit zu erklaren.

Wir wollen nicht leugnen, daß Montanus etwas von dem höheren Leben des Christenthums erfahren hatte, jene Mischung von Irrthum und Wahrheit in der Seele des Montanus würde schwerlich ohne dies entstanden sepn; aber im Einzelnen wie im Sanzen findet sich ja immer das alte Sprüchwort bewährt: Wo Gott sich einen Tempel baut, baut der Teufel sich eine Rapelle daneben.

Die alte phrngische Ratur mischte fich unmerklich trubend in das reinchriftliche Gefühl, und Montanus hielt für Eingebung des Beiftes, was vom Rleische fam. feine besonnenen drifflichen Seelsorger ihn vor der Bermischung des Lichts und der Finsterniß warnten und zur Muchternheit zurückriefen, ober doch die Bewunderung der Menge, welche ihn als Propheten verehrte, mehr Eindruck auf ihn machte; so kam nun noch wahrscheinlich die gefährlichste Quelle aller Selbsttäuschungen und aller Schwärmerei, die Eitelkeit, hinzu. Er gerieth in Bustande von Entzückungen, in welchen er, feines Bewußtsenns nicht machtig, als blindes Organ eines hoheren Geiftes, wie er meinte, in rathselhaften mystischen 1) Ausbrucken neue Berfolgungen verfundigte, die Chriften zu einem strengeren as cetischen Wandel, zum unerschrockenen Bekenntnig des Glaubens ermahnte, die Seligkeit der Martnrerfrone pries und Die Chriften aufforderte, alles daran zu feten, um diese zu gewinnen; in welchen er die nabe bevorstehenden Strafge richte Sottes über die Verfolger der Rirche, die nahe bevorstehende Wiederkunft Christi und die Erscheinung des tausendjahrigen Reiches verhieß, die Glückseligkeit deffelben in anzichenden Bildern schilderte. Endlich wollte er, als ein von Gott für die gange Rirche gesandter Prophet, als ein erleuchteter Reformator des gangen firchlichen Lebens angeschen senn, die chriftliche Rirche sollte durch ihn zu einer hoheren Stufe der Bollfommenheit im Bandel emporgehoben, eine hohere Sittenlehre für das Mannegalter

der

<sup>1)</sup> Eiropwich, ein Zeitgenoffe bei Euseb. V, 16 yaurrai. Plutarch von den alten Orakelspruchen de Pyth. orac. c. 24.

ber herangewachsenen Kirche durch ihn geoffenbart werden, er bezog auf sich die Verheißung Christi, daß er durch den heiligen Seist Dinge offenbaren werde, welche die Mensichen zu jener Zeit noch nicht hatten fassen können. Auch neue Ausschlüsse über die Glaubenslehre mitzutheilen, zur Aushellung der damals in diesen Segenden besonders geläusigen dogmatischen Streitfragen, zur Verwahrung der Glaubenslehren gegen die Einwürse der Häretiser, glaubte er berusen zu seyn.

Es ist wohl wahrscheinlich, daß Montanus zu allem diesem nicht auf einmal kam, sondern seine Meinungen über seine Person und seinen Beruf, und seine Unsprüche in Rücksicht dessen, was er der Kirche senn wollte, sich nach dem Eingang, den seine vorgeblichen Orakelsprüche fanden, unter dem Einstusse der Umstände nach und nach weiter ausbildeten; aber es sehlt uns an hinreichenden Nachrichten, um eine genetische Entwickslung der Geschichte des Montanus daraus ableiten zu können. Es schlossen sich nachher an den Montanus zwei Frauen an, Priska oder Priscilla und Maximilla, die auch als Prophetinnen wollten angesehen seyn. 1)

Der Montanismus behauptete ein ftufenmäßis ges Fortschreiten der Rirche nach einem allges meinen Gesetze der Entwickelung des Reiches

<sup>1)</sup> Nicht alle Lehren, welche die montanistische Parthei hervorhob, waren ihr gang eigenthumlich, es waren oft nur seit langerer Zeit vorhandene, in der Kirche gerade damals cirkulirende Ideen, welche von den Montanisten auf die Spige gestellt wurden, eben dadurch aber auch eine Oppofition bervorriefen.

Gottes. In den Werken der Snade - fagten die Montanisten — wie in den Werken der Natur, welche von Einem Schöpfer herrühren, entwickelt fich Alles nach einer gewissen Stufenfolge, aus dem Samenkorn geht zuerst die Staude hervor, diese wachset nach und nach zum Baume beran, der Baum gewinnt zuerst Laub, darauf folgt Die Bluthe, aus dieser wird endlich die Krucht, welche auch erft nach und nach zur Reife gelangt. So entwickelte fich auch bas Reich der Gerechtigkeit nach gemiffen Stufen, zuerft Die Gottesfurcht nach der Stimme der Natur ohne geoffen bartes Gesetz (die patriarchalische Religion), dann die Kindheit unter dem Gesche und den Propheten, dann die Jugend unter dem Evangelium, dann die Entwickelung gur Reife des Mannegalters durch die neue Ausgießung des beiligen Geistes mit der Erscheinung des Montanus, durch die neuen Belehrungen des verheißenen: Paraflet 1). Wie sollte das Werk Gottes stille stehen und sich nicht fort. schreitend entwickeln, da das Reich des Bosen immer mehr um fich greift und immer neue Rrafte gewinnt? Gie bes haupteten demnach eine fortschreitende Burksamkeit des belligen Geistes in der erlofeten Menschheit, Die fortschreitende Offenbarung des Gottlichen der fortschreitenden Offenbarung des Bofen entgegengesett. Sie sprachen gegen die ienigen, welche der Burffamkeit des heiligen Beiftes will fürliche Grenzen setzen wollten, als ob die außerordentlichen Burfungen besselben sich nur auf die Zeit der Apostel beschrankt hatten, wie es in einer montanistischen Ur funde heißt: "daß keine Schwäche oder Berzweiflung des

<sup>1)</sup> Tertullian. de virgg. veland. c. 1.

Glaubens meine, die Gnade Gottes habe blog bei den 211: ten gewaltet, da Gott allezeit wurft, was er verheißen bat, ben Ungläubigen jum Zeugnig, ben Gläubigen jum Segen" 1). Sie beriefen sich darauf, daß Christus selbst ben Gläubigen die Offenbarungen durch den Paraflet, als ben Bollender seiner Rirche, durch den er offenbaren werde, was die Menschen zu jener Zeit noch nicht hatten fassen fonnen, verheißen habe. Gie wollten damit feinesweas behaupten, daß jene Verheißung sich nicht auf die Apostel bezogen habe, auf welche fie von allen Undern bezogen wurde; sondern nur dies, daß sie sich nicht allein auf die Apostel bezogen, nicht nach ihrem ganzen Umfange an benselben in Erfullung gegangen, sondern daß sie sich auch auf die neuen Offenbarungen durch die jetzt erweckten Propheten beziehe, daß diese letteren eine nothwendige Ergangung und Erweiterung der ersteren Offenbarung sepen 2). Sie erklarten ausdrücklich, daß die neuen Propheten durch die Uebereinstimmung mit der von den Aposteln verkundigten Lehre, wie dieselbe in allen Gemeinden fortgepflangt worden, sich von falschen Lehrern unterscheiden und ihren gottlichen Beruf bewähren mußten. Die in der gangen Rirche anerkannte wesentliche Grundlehre des Christenthums erkannten auch sie als unwandelbare Grundlage der kirchlichen Entwickelung an; aber die christliche Sittenlehre und das gange kirchliche Leben sollte durch diese neuen Offenbarungen weiter gefordert werden, denn die erst vom Beibenthume und von der Sinnlichkeit entwohnten Menschen

<sup>1)</sup> Acta Perpetuae et Felicitat. Praefat.

<sup>2)</sup> Tertullian. de pudicit. c. 12.

vermochten die Forderungen der christlichen Vollkommenheit noch nicht zu fassen. Ferner sollten durch diese Offenbarungen die von den immer weiter um sich greisenden Härestifern angegriffenen christlichen Lehren befestigt werden. Da jene durch willfürliche falsche Auslegungen die heilige Schrift, aus der sie am besten hätten widerlegt werden können, nach ihrem Sinne deuteten, so sollte ihnen durch diese neuen Offenbarungen eine seste Autorität entgegengestellt werden. Endlich sollten dieselben über die streitigen Fragen in Dinzen der Lehre und des Lebens Ausschluß und Entscheidung ertheilen 1). Der Montanist Tertullian ruft daher am Schlusse seiner Schrift von der Auserssehung denen zu, welche aus der Quelle dieser neuen Offenbarungen schöpfen wollten: "Ihr werdet nach keinem Unterricht dürsten, keine Fragen werden euch quälen."

Dieser Begriff von einer fortschreitenden Entwickelung der Kirche veranlaßte die Montanisten von der einen Seite zu einem ächtevangelischen Segensaße gezgen eine engherzige und steife, am Acußerlichen klebende kirchliche Richtung, welche das Wandelbare und das Unwandelbare in dem kirchlichen Leben nicht zu sondern wußte, und welche solche Formen desselben, solche äußerliche Einrichtungen und Sebräuche, die sich billig nach Zeit und Umständen verändern sollten, als auf apostolische Ueberlieferung gegründet, unwandelbar für alle Zeiten sestschlesselben, solche stellte. Die Montanisten hingegen wußten das Wandels

<sup>1)</sup> Tertullian. de virgg. veland. als die administratio Paracleti, quod disciplina dirigitur, quod scripturae revelantur, quod intellectus reformatur.

bare und das Unwandelbare ber firchlichen Entwickelung mehr von einander zu unterscheiden, indem sie nur die Unwandelbarfeit der dogmatischen Ueberliefe: rung gelten ließen; sie behaupteten, daß die firchlichen Einrichtungen nach dem Bedurfniffe der Zeiten burch die fortichreitenden Belehrungen des Daraflets verändert und verbeffert werden fonnten 1). Wenn ferner der kirchliche Gesichtspunkt die Bischofe als die eingigen Organe fur die Verbreitung des heiligen Geiftes in der Rirche, als die Nachfolger der Apostel und die Erben ihrer geistlichen Gewalt betrachtete, so behauptete ber Montanismus dagegen, obgleich er im Bangen die beftehende Kirchenordnung als eine von Gott gegründete anerfannte, daß es doch noch hohere Organe für die Leitung der kirchlichen Entwickelung gebe, als diese gewöhnlichen die außerordentlichen Organe, die von dem Paraklet erweckten Propheten. Rur diese waren nach dem montanistischen Sesichtspunkte die Nachfolger der Apostel im hochsten Sinne, die Erben ihrer vollständigen geistlichen Bewalt. Tertullian fest daher die Rirche des Geiftes, welche durch die vom heiligen Geift erleuchteten Menschen sich offenbart, entgegen ber Rirche, welche in der Bahl der Bischofe besteht 2). Sodann sollten diejenigen, welche ber durch die neuen Propheten redenden Stimme des heiligen Geiftes folgten, als die Geistlichgesinnten, die achten Christen (spiritales), die Rirche im eigentlichen Sinne ausmachen, wie fie hingegen

<sup>1)</sup> Tertull, de corona mil. c. 3.

<sup>2)</sup> De Pudicitit c. 21. Ecclesia spiritus per spiritalem horminem, non ecclesia numerus episcoporum.

die Widersacher der neuen Offenbarungen die Fleischlich: gesinnten (Psychicos) zu nennen pflegten. Der Montanismus, welcher die innere Thatsache der Würfungen des heiligen Seistes zum Merkmal der wahren Kirche machte, sührt daher auch zu einer geistigeren, mehr auf das Innere gerichteten Auffassung des Begriffes von der Kirche im Segensaß gegen den zu äußerlichen Katholicismus. Der tullian sagt: "Die Kirche im eigentlichen und vorzüglichssten Sinne ist der heilige Seist, in welchem die drei Sins sind, und sodann werde der ganze Verein derzenigen, welche in diesem Glauben (daß Gott der Vater, der Sohn und der heilige Seist Sins sewen) übereinstimmen, nach dem Stifter und Weiher (dem heiligen Seist) Kirche genannt."

Da nach der montanistischen Theorie ferner Propheten aus jedem Stande der Christen erweckt werden konnten, da die Montanisten es ausdrücklich als etwas Charakteristisches dieser letten Entwickelungsepoche des Gottestreiches ansahen, das nach den jest in Erfüllung gehenden Verheisungen im Propheten Joël, C. 3. 1), die Geistestgaben über alle Stände und Geschlechter der Christen ohne Unterschied ausgegossen werden sollten, und da solche Forderungen an den christlichen Wandel, welche sonst nur auf die Geistlichen eingeschränkt worden, durch die neuen Offenbarungen auf alle Christen als solche ausgedehnt wurden, so wurden sie dadurch veranlast, die Idee von der Würde des allgemeinen Christenberufs, von der Priesterwürde aller Christen recht hervorzuheben 2).

<sup>1)</sup> Praefat. act. Felicit.

<sup>2)</sup> wie i. B. Tertullian de monogomia.

Aber wenn gleich von einer Seite der Begriff von ber Rirche hier geistiger und freier aufgefaßt wurde, wenn gleich der Montanismus die Idee einer fortschreitenden firchlichen Entwickelung dem mehr judischen als evanges lischen Kormendienst entgegenstellte, so fiel derselbe doch von einer andern Seite, noch mehr als der firchliche Ratholicismus, felbft in bie Bermechselung des alte und des neutestamentlichen theofratischen Gesichtspunktes; benn jene fortschreis tende Entwickelung sollte nach der Idee des Montanismus nicht, wie es das Wefen des Evangeliums verlangte, aus der Entwickelung der selbstgenugsamen Principien des Chris stenthums in der menschlichen Natur, vermoge der denselben inwohnenden göttlichen Kraft, von innen beraus bervorgeben, sondern sie behaupteten, daß diese fortschreitende Ents wickelung der Kirche, durch neue von außen her hinzufommende außerordentliche Mittheilungen Gottes gefordert werden muffe; daß durch Propheten, welche auf eine außerordentliche Beife vom heiligen Beifte erwedt und erleuchtet wurden, vermittelft einer Erganzung des apostolischen Unterrichts die Rirche weiter fortgebildet merben muffe, und ben Aussprüchen diefer Propheten schrieben fie ein positives, zum Gehorsam verpflichtendes Unsehn zu. Im Grunde trugen sie die alttestamentliche Prophetenregierung auf die christliche Kirche über. Und merkwürdig ist es, daß die katholische Kirche, welche überhaupt Manches nachher annahm, was sie anfangs nach einem richtigen evangelischen Gesichtspunkte an den Montanisten getadelt hatte, auch Manches von dem, was die Montanisten vom Verhaltnisse der

neuen Offenbarungen durch ihre Propheten zu der Grundslage der kirchlichen Ueberlieferung und der Schriftlehre behaupteten, auf das Verhältniß der Lehrbestimmungen der allgemeinen Concilien in diesen beiden hinsichten answandte.

Eigenthumlich war dabei ferner der montanistis iche Begriff von der Beschaffenheit dieses neuen Prophetenthums und der Burfungemeife des heiligen Beiftes bei dem felben. Es fimmte gu bem Wefen diefer gangen Dentweise, daß die Montanisten die Mitwurfung einer felbstbewußten als freies Organ fur eine göttliche Mittheilung dienenden menschlichen Eigenthumlich feit von dem mahren Prophetenthum gang ausschloffen, daß sie eine alles menschliche Selbstbewußtsenn und alle eigene menschliche Thatigkeit gang unterdrückende Einwürfung des gottlichen Geistes annahmen; der Zustand einer ganglichen Verzückung wurde von ihnen zu den nothwendigen Merkmalen eines Propheten gerechnet. Daber in montanistischen Orafeln nicht der Mensch im Namen Got tes, sondern Gott felbst durch die Stimme des Menschen redend erscheint. "So sagt der heilige Geist durch den Montanus 1): Siehe der Mensch ift gleich einer Leper, und ich schwebe über ihm gleich dem Werfzeuge, bas bie Lener in Bewegung sett. Der Mensch schlaft und ich wache. Siehe der herr ift es, der die herzen der Menschen außer sich selbst versetzt und herzen den Menschen aiebt", und in einem andern Drakel: "Rein Engel, fein Gesandter kommt, sondern ich der herr, Gott der Bater

<sup>1)</sup> Epiphan. hacres. 48. §. 4.

bin gefommen"1). Dieser Begriff von der Inspiration war nun allerdings nichts Neues in der Kirche, es war die alteste in den theologischen Schulen der Juden vorhandene Auffassung des Inspirationsbegriffes, die wir bei Philo, in der legende von der Entstehung der alexandrinischen Version, finden, und derselbe war von den Juben zu den driftlichen Rirchenlehrern übergegangen, wie sie mit dem alten Testamente auch den Inspirationsbegriff guerft von den Juden erhalten hatten. Durch die Art, wie die Montanisten diesen Begriff von der Ekstase auf die Spite stellten, murde nun aber diese gange Auffassung verbachtig. Die Streitigkeiten mit denselben veranlagten genauere Untersuchungen über den Begriff der gottlichen Gingebung, über den Unterschied zwischen achter Eingebung und eingebildeter Eingebung. der Schwarmerei (wie man es damals ausdrückte, einer Eingebung durch bose Geister). Leis ber ist von den Schriften, in welchen diese Streitfragen verhandelt wurden, nichts auf uns gefommen. Mit Aecht konnte man den Montanisten den Vorwurf machen, daß sie solche ungewöhnliche Gemuthszustände einer außerordentlichen inneren Anregung, wo das gewöhnliche zeitliche Bewußtsenn gurucktritt, überschätzten, wie Paulus den Corinthern diesen Vorwurf macht, wo er 1 Corinth. 12. gegen bie Ueberschätzung des πνευματι oder γλωσση λαλειν redet; mit Recht konnte man fagen, daß diese Gemuthezu-

<sup>1)</sup> Die Definition einer solchen Etstase in montanistischem Geiste bei Tertullian c. Marcion IV, 22. "In spiritu homo constitutus, praesertim cum gloriam Dei conspicit, vel cum per ipsum Deus loquitur, necesse est excidat sensu, obumbratus scilicet virtute divina."

stände mehr in die alttestamentliche Dekonomie, in welcher die Einwurfung des gottlichen Geistes auf die Gemuther mehr etwas Vorübergehendes und Fragmentarisches mar, als in die neutestamentliche Dekonomie gehörten, in welcher das gottliche Leben als beseelendes und durchdringendes Princip in die naturgemäße Entwickelung der Menschheit eintritt, oder daß solche Semuthszustände solchen Epochen der christlichen Kirche besonders angehörten, wo das neue Leben, welches das Christenthum mit sich führt, einem noch gang roben Theile der Menschheit zuerst mitgetheilt wird, oder wo auf lange Herrschaft des ungöttlichen, irdischen Sinnes eine neue Epoche der Ausgießung des heiligen Geistes folgt. Mit Recht konnte man fagen, daß, wo auf folche Gemuthezustånde ein besonderer Werth gelegt wird, und wo solche besonders gesucht werden, die Gefahr verderblicher Schmarmerei unvermeidlich fen. Aber die heftigen Gegner der Montanisten 1) scheinen nun wohl in das andere Extrem verfallen zu fenn, daß sie alles gleich verdammten, was einer Effiase nach dem montanistischen Sinne abnlich fah, daß sie allen Würfungen des heiligen Seistes Eine Form vorschreiben wollten. Sie verwarfen nun mit einem Male den ganzen montanistischen Begriff vom Propheten, und im Gegensatz gegen benfelben wurde in Beziehung auf die Propheten des alten Testaments nachher behauptet, daß fie schon eine klare Erkenntniß von der durch sie verheißenen christlichen Dekonomie gehabt hatten 2).

<sup>1)</sup> Bie Miltiades in dem Buche πεςι του μιη δειν προφητην έν έκτασει λαλειν.

<sup>2) 3. 3.</sup> Orig. in Ioh. T. VI. §. 2. προπετως αποφηνασθαι

Es scheint übrigens die Lehre der Montanisten gemefen zu fenn, daß diefe Zeit der letten reichsten Ausgiegung des heiligen Geiftes das lette Zeitalter der Rirche bilden und der Wiederkunft Christi vorangeben follte, die Erfüllung der Beiffaauna Toëls, C. 3. 1); es kann nur zweifelhaft senn, ob nach der montanistischen Lehre diese lette Ausgießung des beiligen Geiftes mit der Erscheinung des Montanus und seiner Prophetinnen geschlossen senn sollte, oder ob noch ans dere Propheten nach ihm auftreten sollten. Die Maxis milla sagt nun zwar bei Epiphanius, daß nach ihr keine andere Prophetin auftreten, fondern gleich das Ende des irdischen Weltlaufs erfolgen werde; aber es fragt sich, ob die montanistischen Orakel immer mit sich selbst und unter einander übereinstimmten, wenn sie nicht etwa den Mon: tanus und seine beiden Prophetinnen vorzugsweise als Drafel fur die gange Rirche ansahen. Gewiß ift es sonst aus den Schriften Tertullians, wie auch aus dem Gebrauche hervorgeht, welchen die Montanisten von jener oben angeführten prophetischen Stelle machten, daß sie die Vertheilung jener außerordentlichen Geistesgaben unter alle Christen annahmen. In den montanistischen Gemeinden suchte man in solchen übernatürlichen Mittheilungen besonders, was leicht erklarlich ist, bei Personen weiblichen Geschlechts, diesenigen Erkenntnisse gottlicher Dinge,

πεςι προφητων, ως δυ σοφων, ει μη νενοηχασι τα άπο ίδιου τοματος.

<sup>1)</sup> Praesat. in acta Perpetuae: majora reputanda novitiora quaeque ut novissimiora, secundum exuberationem gratiae in ultima, saeculi spatia decretam.

welche entweder der gesunde praktische christliche Sinn gar nicht, oder doch nur in der Schrift und einer von ihrem Geiste erleuchteten Vernunft suchen konnte. Es war eine Strafe der Verachtung des Natürlich-Menschlichen, welches in seinen Rechten auf seinem Standpunkte anerkannt und ausgebildet werden sollte, daß sich dieses auf eine trübende Weise in das Höhere einmischte und Erscheinungen einer krankhaft aufgeregten Natur befördert und als Einsgebungen des Seistes geehrt wurden 1). So konnte heidznische Mantik unter einem christlichen Anstrich in die christzliche Kirche eingeführt werden.

Da die Bervollkommnung des christlichen Wandels, welche der Montanismus begründen wollte, nicht von innen heraus aus dem Wesen des Christenthums abgeleitet war, sondern auf neuen Seboten, die zu dem Christenthum erst von außen her durch eine neue vorgebliche göttliche Autorität hinzukamen, beruhen sollte, so konnte diese vorzebliche Vervollkommnung der christlichen Sittenlehre in der That nur eine Abirrung von dem wahren Wesen derselben sein, nach welchem in der Liebe Alles enthalten, die Liebe des Gesetzes Erfüllung ist; es konnte nur eine Verfälschung derselben durch ein neues gesetzliches opus operatum werden. Auch von dieser Seite schloß

<sup>1)</sup> So suchte man in einer montanistischen Gemeinde zu Carthago, bei einer Christin, welche während des Gottesdienstes in eine folche Efstase gerieth, die demjenigen ähnlich war, was man als magnetischen Somnambulismus beschrieben hat, nicht allein Heilung von Krankheiten, wie die Heiden durch ihre Incubationen in den Aesknlapstempeln, sondern auch Aufschlüsse über die unsichtbare Welt; s. Tertullian. de anima c. 9.

fich der Montanismus an eine vorhandene Richtung des christlichen Geiftes an, die er nur auf die Spige trieb. Jene ascetische Richtung, welche gewissen außerlichen Werfen der Enthaltung ein Berdienst beilegte, welche das Befen der im Innern begrundeten Demuth an gewiffe auferliche Gebärden, wodurch leicht die Demuth erheuchelt werden konnte, binden wollte. Die montanistischen Propheten wollten das Kasten an den dies stationum, das bisher als eine freie Sache betrachtet worden (f. oben), allen Chriften gesetlich vorschreiben, und fie geboten, daß dies Fasten bis drei Uhr Nachmittags ausgedehnt werde. Kur zwei Wochen des Jahres schrieben sie eine solche durftige Rost, wie sie die continentes oder aountal nach freiem Entschluffe führten, allen Christen gesetzlich vor 1). Gegen diese montanistischen Satzungen sprach sich damals noch der Geist der evangelischen Freiheit schon und nachdrucklich aus (f. oben); aber spaterhin ging auch in Dieser hinsicht der in dem Montanismus sich aussprechende Beift in die katholische Rirche über.

<sup>1)</sup> Die sogenannten Xenophagiae, der Sonntag und der Sabbath von diesen Fasten ausgenommen. Die Montanisten waren auch in Hinsicht des Nichtsastens am Sabbath mit der römischen Kirche in Streit (f. oben). Zur Zeit des Hieronymus, in welcher sich aber die Montanisten in mancher Hinsicht, wie z. B. in Hinsicht der Kirchenversassung, von ihren ursprünglichen Einrichtungen entsernt zu haben schienen, hatten sie drei Wochen der Kenophagiae. Diese sind zu vergleichen mit den Quadragesimalsasten der späteren Kirche, wie sie auch Hieronymus so nennt ep. 27. ad Marcellum: "illi tres in anno faciunt quadragesimas."

Jene schwärmerische Richtung (f. oben), welche manche Christen trieb sich selbst dem Martnrertode preiszugeben, wurde durch den Montanismus auf die hochste Spite ge-Die Montanisten verdammten die Flucht unter den Verfolgungen und andere unschuldige Mittel der Les bensrettung, indem sie ben Grundsat aufstellten, welcher, consequent durchgeführt, alle gesellschaftliche Verfassung untergraben und alle menschliche Thatigkeit aufgehoben haben wurde, daß man, in den Willen Gottes fich ergebend, keine Mittel anwenden muffe, um den Verfolgungen, welche der Wille Gottes über die Christen zur Prufung ihres Glaubens verhängt habe, auszuweichen 1). Der montanistische Prophetengeist feuerte die Christen an, sich die Martyrer frone zu erringen. Man erkennt jene krankhaft erregte, überspannte Gefühlerichtung, welche ber driftlichen Uchtung por allem rein Menschlichen, des christlichen findlichen Zartaefühls gang ermangelte, in diesem Ausspruch des Mons tanus: "Bunscht doch nicht auf euren Betten, in Rindesnothen, oder in weichlichem Fieber zu fterben, sondern wünscht als Märtyrer zu sterben, auf daß der verherrlicht werde, der fur euch gelitten hat!" So ging der Montanismus auch am weitesten in der schroffen Abstogung aller Gebrauche, die, wenn sie auch als bloß burgerliche Einrich fung galten, doch auf irgend eine Weise von einem heidnischen Ursprunge abgeleitet werden konnten, in der Nicht beachtung der Vorsichtsmaßregeln, durch die man dem Arge wohn der heidnischen Obrigkeit abwehren konnte. scheint den Montanisten unter andern auch vorgeworfen zu

<sup>1)</sup> S. Tertullian. de fuga in persequut.

haben, daß sie bei ihren häufigen mit Fasten verbundenen Gebetsversammlungen dem Staatsgesetze gegen die geschlossenen Bersammlungen tropten 1).

Obgleich der ascetische Geist des Montanismus eine falsche Werthschätzung des ehelosen Lebens beförderte 2), so verdient es doch anerkannt zu werden, daß der Montanismus den christlichen Sesichtspunkt von der Ehe als einer geistigen, durch Christus geheiligten Verbindung nachs drücklich hervorhob. Die Montanisten rechneten zum Wessen einer achtschristlichen Ehe, daß sie von der religiösen Weihe begleitet, daß sie in der Gemeinde im Namen Christigeschlossen werde; eine auf andere Weise geschlossen Ehe wurde als unerlaubte Verbindung angesehen 3). Aus dies

<sup>1)</sup> De jejuniis c. 13.

<sup>2)</sup> Die Priscilla fagt schon ausdrücklich in einem Orakelspruch, (der fich bei Tertullian: de exhortatione costitatis c. 11.; aber nur in der Ausgabe des Rigaltius findet,) daß der achte Diener des Heiligthums, der ein Organ bes heiligen Geistes werden wolke, im Eblibat leben muffe. Also auch hier ging der Moutanismus der katholischen Kirche voran.

<sup>3)</sup> Tertull. de pudicitia c. 4. Penes nos occultae quoque conjunctiones, id est non prius apud ecclesiam professae, juxta moechiam et fornicationem judicari perielitantur, nec inde consertae obtentu matrimonii crimen cludunt. Nach den Grundsähen des Montanismus das Wesen einer wahren Che im christlichen Sinn de monogamia c. 20. "cum Deus jungit duos in unam carnem aut junctos deprehendens in eadem, conjunctionem signavit." (Wo zu der zwischen zweien Theilen, da sie noch Heiden waren, geschlossenen Ehe, die heiligende Weihe des Christenthums hinzukommt.) Die Betrachtungsweise der Che als Sakrament wurde durch den Montanismus vorbereitet.

fem Gefichtspunfte von der Che flog es nun auch, daß ber Montanismus feine zweite Che nach dem Tode des erften Mannes oder der erften Frau aestattete, denn die Che follte als eine unauflos: liche Berbindung im Beifte, nicht im Fleische allein, über das Grab hinaus fortdauern 1). Auch hier stellten die Montanisten nur eine Ansicht, zu der sich auch wohl Undere hinneigten, mit ihrem gesetlichen Beift auf die Spite 2). Ferner gehörten die Montanisten zu den Eiferern fur die ftrengen Grundfage des Bugmes fens, wie nachher die Movatianer (f. oben), es zeigte fich hier bei den montanistischen Lehrern der warme Gifer fur Beiligung, die redliche Besorgniß, daß die Menschen durch ein falsches Vertrauen auf priesterliche Absolution in ihren Gunden ficher gemacht wurden; aber freilich hatten fich die Montanisten durch richtige Erörterungen über das Objeftive der Sundenvergebung und über das Berhaltnif ber Absolution zu demselben (f. oben) mit ihren Gegnern leicht verständigen konnen 3). Der Eifer fur Beiligung gegen ein falsches Vertrauen auf Gundenvergebung ohne Eingehen in die innere Lebensgemeinschaft mit Christo - spricht fid)

<sup>1)</sup> S. Tertullian. de monogamia und exhortat. castitatis.

<sup>2)</sup> Athenagoras nennt legat. pro Christian. S. 37. ed. Colon. den yapos deuregos eungenns poixeia. Origenes sagt Tom. in Matth. fol. 363, daß Paulus die Erlaubenis zu einer zweiten She nach dem Tode des ersten Mannes oder der ersten Frau gegeben habe: προς την σκληγοκαρδίαν ή ασθενείαν.

<sup>3)</sup> Es handelt von biefem Streit Tertullian's Buch de pudicitia.

sich schon in jenen Worten aus, welche der Montanist Tertullian denen entgegenhalt, welche fich gegen die strengern Bonitenzarundsäte auf 1 Joh. 1, 7. beriefen: "Jobannes spricht: so wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft unter einander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, machet uns rein von allen Gunden. Gundigen wir also, wenn wir im Lichte wandeln, und werden wir gereinigt werden, wenn wir im Lichte sündigen? — Reineswegs. Denn wer sündigt, ist nicht im Lichte, sondern in der Kinsterniß. — Er zeigt also auch, wie wir von der Gunde werden gereinigt werden, wenn wir in dem Lichte wandeln, in welchem keine Gunde begangen werden fann, benn bas ift die Macht bes Blutes Christi, daß es diejenigen, welche es von der Sunde gereinigt, und sodann zum Lichte erhoben hat, von nun an rein erhalt, wenn sie im Lichte zu wandeln forts fahren "1). Zwar beforderte, wie wir bemerkten, der Montanismus den schwarmerischen Enthusiasmus für das Marinrerthum, er huldigte der falschen Ueberschätzung des Marmrerthums als eines opus operatum, wie denn nach der montanistischen Lehre die Märtyrer das voraus haben sollten, daß sie gleich nach dem Tode zu einem hoheren Bustande ber Seligfeit gelangten, ju dem die übrigen Glaubigen keinen Zutritt hatten 2); aber doch veranlagte der Rampf für die Strenge der Bugbisciplin den Montanisten Tertullian, die übertriebene Berehrung der Martyrer gu bestreiten. Da nämlich Manche, denen der Montanismus

<sup>1)</sup> De Pudicitia c. 19.

<sup>2)</sup> Das Paradies; f. Tertullian. de anima c. 56.

Die Absolution versagte, durch die Vermittelung der Confessoren 1) die Absolution in der katholischen Rirche erhab ten konnten, so sagte Tertullian gegen bas falsche Ber trauen auf die Kursprache derselben und gegen ihre geist liche Anmagung: "Es fen dem Martyrer genug, fich von seinen eigenen Gunden gereinigt zu haben. Es ist Undank barkeit oder hochmuth, auch Undern auszuspenden, was man fur fich felbst erlangt zu haben, als eine große Sache ansehen muß. Wer außer dem Gohn Gottes allein hat fremden Tod durch feinen eigenen bezahlt? denn dazu war er gekommen, daß er felbst von Gunde rein und vollkom: men heilig fur die Gunder sterben wollte. Du, der du also ihm nacheiferst, indem du Gunden vergiebst, leide nur für mich, wenn du felbst nicht gesündigt haft. Wie aber fann, wenn du ein Gunder bift, das Del deines Lichtleins für mich und dich zugleich genug senn "2)?

Wenn die Montanisten auf die Lehre von einem bes vorstehenden irdischen tausendjährigen Reiche Christi besons deres Gewicht legten, so stimmten sie auch in diesem Stücke mit einem großen Theile der übrigen Christen überein 3).

Was das Umsichgreifen des Montanismus beförderte, war nun theils eben dies, daß er eine solche Geistesrich; tung und solche Ansichten, die bei Vielen långst vorhanden waren, nur auf die Spitze trieb, theils der Rausch der Schwärmerei, der leicht alles mit sich fortreißt, und die Art, wie er den geistlichen Hochmuth nährte, indem, wer

<sup>1)</sup> S. Sb. I. p. 373.

<sup>2)</sup> De Pudicitia c. 22.

<sup>3)</sup> S. unten Chiliasmus.

bie neuen Propheten anerkannte, sich nun als einen wahrhaft Wiedergebornen, als ein Mitglied der auserwählten Schaar ber Geiftlichgefinnten betrachten, alle andern Christen als Fleischlichgefunte, noch nicht wahrhaft Wiedergeborne, verachten konnte. Es bildeten sich zuerst in Rleinafien montanistische Gemeinden, es traten aber auch heftige Gegnet des Montanismus unter Kirchenlehrern von bedeutendem Unseben und Ginfluffe auf, welche die montanistischen Dropheten mit den Energumenen in eine Rlaffe fetten und auf die Gefahr aufmerksam machten, welche dem reinen Chris stenthum und der firchlichen Ordnung drohe, wenn dieser unreine Beist weiter um sich greife. Freilich trugen Solche durch blindes Verdammen des ganzen Montanismus als einer Eingebung bes bofen Geistes - ohne das Wahre und Falsche in demselben gu fondern - gerade dazu bei, daß die schwärmerische Richtung sich immer mehr in sich selbst verhartete und sich weiter ausbreitete. Es wurden Spnoden zur Untersuchung diefer Sache gehalten, auf denen sich Biele gegen den Montanismus erklarten; die Berhandlungen wurden entfernteren Gemeinden mitgetheilt, auch diese dadurch in den Streit mit hineingezogen. Leider ist über alle diese Verhandlungen und daher über die allmälige Bildung der montanistischen Kirchenparthei, und das Berhaltniß derselben zu der übrigen Rirche aus Mangel an bestimmten Nachrichten großes Dunkel verbreitet. Obgleich die Montanisten sich allein als die achten Christen, ihre Widersacher nur als Unvollkommene, auf einem niedrigen Standpunkte stehende betrachteten, sich über die gange übrige Kirche erhaben glaubten, so scheint es doch nicht, daß ste sich selbst von dieser geradezu losreißen und ihr die

Semeinschaft auffündigen wollten, sie wollten nur die ecclesia spiritus, spiritalis in der carnalis ecclesia senn. Aber freilich konnte man sie in diesem Verhältniß zu der übrizgen Kirche, in der sie sich doch immer weiter auszubreiten suchten, ohne große Sefahr des kirchlichen Lebens nicht dulden, denn sie nahmen fürs Erste nur Duldung in Ansspruch, um nach und nach zur Herrschaft zu gelangen.

Da die Gemeinde zu knon (f. oben), als sie von der blutigen Verfolgung unter dem Raiser Mark Aurel betroffen wurde, damals viele Mitglieder aus den kleinafig. tischen Gemeinden, in welchen die montanistischen Bewegungen besonders statt fanden, in ihrer Mitte hatte, wurde fie dadurch zu einer lebendigen Theilnahme an dieser Ungelegenheit veranlaßt. Sie schrieb einen Brief nach Rom an den Bischof Eleutheros, und der Presbyter Gres naus war Ueberbringer des Briefes. Es wurde viel Licht über die Sache verbreiten, wenn wir von dem Inhalt die fes Briefes bestimmtere Nachricht hatten; aber Euse: bius 1) fagt bloß, daß ihr Urtheil über diese Sache febr fromm und rechtglaubig gewesen sen. Da nun Euses bius die montanistische Richtung gewiß als eine bareth sche ansah, so konnte man aus diesem Bericht deffelben schließen, daß auch bas Urtheil des Briefes gegen die Montanisten ausgefallen war. Aber in diesem Falle hatte der Brief nicht den Zweck haben konnen, welchen Eufebius angiebt, die Streitigkeiten beizulegen. Bu biesem 3meck paßt es am besten, anzunehmen, daß in demselben ein Geist christlicher Mäßigung herrschte, welcher das Gewicht

<sup>1)</sup> Lib. V. c. 3.

ber Streitpunkte herabzuseten, manche übertriebene Beschulbigungen gegen die montanistischen Gemeinden zu widerlegen, und auch bei verschiedener Denkart über den Werth des neuen Prophetenthums die christliche Eintracht zu erbalten suchte. Dies angenommen, läßt es sich auch erklas ren, daß Eufebius ein fo gunftiges Urtheil über ben Inhalt des Briefes fallen konnte, was, wenn berfelbe fich entschieden montanistisch ausgesprochen, nicht so hatte geschehen können. Dies stimmt gleichfalls am besten zu bem uns bekannten friedliebenden und gemäßigten Charak. ter des Frenaus, und zu deffen keineswegs entschieden montanistischer, aber doch den Montanisten nicht so gang abgeneigter Denkart. Eleutheros wurde wahrscheinlich burch diese Gesandtschaft bewogen, mit jenen Gemeinden Fries ben zu schließen; aber spater kam ein heftiger Gegner bes Montanismus, Praxeas aus Rleinaffen, nach Rom, und biefer bewog den romischen Bischof, theils indem er ihm bas entgegengesette Verfahren seiner beiden Vorganger, des Unicet und Soter, vorhielt, theils durch die nachtheilige Schilderung von dem Zustande der montanistischen Gemeinben, alles wieder zurückzunehmen. Die Montanisten pflanzten sich nun als abgesonderte Kirchenparthei fort, man nannte sie Rataphrygier von ihrem Vaterlande, und auch Pepugianer, weil Montanus gelehrt haben foll, daß ein Ort, Pepusa in Phrygien, wo vielleicht der erste Sitz einer montanistischen Gemeinde war, dazu außerwählt sen, daß das tausendiährige Reich Christi von dort ausgeben werde.

Man muß wohl unterscheiden zwischen den gemäßigsten und den heftigen Widersachern des Montanismus, welche

den Gegensatz gegen denfelben auf die hochste Spite tries ben. Es gab solche, welche in der Opposition gegen dens felben nicht allein allen Chiliasmus als etwas gang Unchriftliches, eine von dem verhaften Cerinth herruhrende unchristliche Lehre verdammten; sondern auch behaupteten, daß die Sabe der Prophezeiung, auf welche die Montanis sten so großes Gewicht legten, gar nicht in die chriftliche Defonomie gehore, indem die Reihe der Propheten mit Jo hannes dem Täufer, nach welchem das Ziel aller Prophe zeiung erschienen, nothwendig geschlossen sen. Die Worte, daß Gesetz und Prophetenthum nur bis auf den Johannes dauern follte, Matth. 11, 13. 1), führten fie stets im Munde, und freilich hatten fie darin Recht, daß das Prophetenthum in der neutestamentlichen Dekonomie nicht wie in der alten etwas Wesentliches und nothwendig zur Ent wickelung des Gangen Schorendes senn kann, daß durch das Prophetenthum Christi alles andere Prophetenthum als nothwendiges Bildungsmittel fur die Rirche aufgehoben ift. Sie erklarten daher die Apokalnpse, mit der fich die Montanisten viel beschäftigten und aus der sie den Chiliasmus zu erweisen suchten, für ein mit dem Wesen der chriftlichen Dekonomie streitendes, von dem Cerinth untergeschobenes Buch. Sie betrachteten auch wohl die erste Zeit der Grundung der Kirche, das apostolische Zeitalter, als Grenze jener

<sup>1)</sup> Auf jenes Losungswort der Antimontanisten spielt Terstullian häusig an; freilich wurde es gewiß nicht von Allen in gleichem Sinne angewandt; Viele wollten dadurch nur überhanpt die Vermischung von Gesetz und Evangeslium, von Alts und Neutestamentlichem in dem Montanismus bekämpfen.

besondern außerordentlichen Würkungen des heiligen Geistes in den Gnadengaben. Der vorherrschenden einseitigen Gestühlsrichtung der Montanismus eine der Wärme und Innigseit des christlichen Gesühls ermangelnde vorherrschende einseitige kalte Verstandesrichtung entgegen, vermöge welcher sie manches Aechtchristliche wegleugneten, aus zu großer Furcht in etwas Mystisches zu verfallen 1). Diese letztere Nichtung war aber dem herrschenden Geiste der christlichen Kirche in ihrem ersten jugendlichen Leben zu fremd, als daß sie hätte vielen Eingang sinden können.

Die zweite hauptrichtung des theologischen Geiftes ging von der alexandrinischen Rirche aus. Das eigenthumliche geistige Leben in dieser als Mittelpunkt der Verbindung zwischen dem Orient und Occident damals so wichtigen Stadt, theilte, wie fruherhin der dort sich bildenden judischen, so nachher der dort sich bildenden christlichen Theologie ein eigenthumliches Geprage mit. Die christliche Theologie, welche von Alexandria ausging, verhielt sich zu ben verschiedenen Richtungen des christlichen religiösen und theologischen Scistes auf ahnliche Weise, wie sich die judische alexandrinische Theologie zu den verschiedenen Richtungen des judischen religiosen und theologischen Geistes verhalten hatte 2). Insbesondere aber wurkte auf die Bildung dieser christlichen alexandrinischen Theologie eine eis genthumliche Unftalt der alexandrinischen Kirche ein, die alexandrinische Ratechetenschule, von deren erstem

<sup>1)</sup> G. unten die Aloger.

<sup>2)</sup> Bergl. Bb. 1. p. 60 ff.

Ursprung und allmähliger Ausbildung wir aber keine hinlängliche Nachrichten haben. Es frägt sich, ob die ursprüngliche Bestimmung dieser Schule nur die war, den Heiden, welche zum Christenthum übertreten oder sich mit demselben genauer bekannt machen wollten, Religionsumterricht zu ertheilen, oder ob von Ansang eine Bildungsschule für christliche Kirchenlehrer, eine Art von geistlichem theologischen Seminarium dort bestand. Die Berichte des Eusebius 1) und des Hieronymus 2) sind zu undessimmt, um diese Frage entscheiden zu können, auch waren diese beiden Kirchenlehrer schwerlich im Stande, die Sesstalt dieser Schule zu ihrer Zeit von der ursprünglischen gehörig zu unterscheiden. Wir müssen uns demnach nur an dasjenige halten, was aus der Würfsamkeit der

<sup>1)</sup> Lib. VI. c. 10., daß feit alter Beit dort bestanden ein &daszadeier legar dogar, mas nach dem firchlichen Sprache gebrauche am naturlichften ju erflaren ift: eine Schule ber Schrifterflarung, mas freilich an und fur fich nicht hinreicht, die Art und Beife ber alexandrinischen Schule au charafterifiren, in welche Borte man aber boch, wenn man einmal die Beschaffenheit und ben Charafter jener Schule fennt, Alles mas ju ihrem theologischen Studium gehort, hineinlegen fann. Denn ihre Gnofis follte ja jum rechten Berftandniffe der Schrift den Schluffel geben und burch allegorische Auslegung aus der Schrift abgeleitet merben; an eine Sonderung verschiedener theologischer Dis civlinen, wie Eregese, Dogmatif u. f. w., ift in biefem noch alles chavtisch jusammenfaffenden Beitalter ber Rirche nicht ju benfen, wie herr Profeffor haffelbach ju Stet tin bei Erklarung biefer Worte in feiner Differtation de schola, quae Alexandria floruit, catechetica, Partic. I. S. 15. mit Recht barauf aufmerffam macht.

<sup>2)</sup> de Vir. illustr.. c. 36.

einzelnen Ratecheten als Borfteber biefer Schule bekannt iff, um baraus auf die allgemeine Beschaffenheit berselben zurückzuschließen. Wir finden nun zu Alexandria ursprunglich nur Einen, von dem Bischof als Ratecheten angestells ten Mann, welcher den Beruf hatte, den Beiden Relis gionsunterricht zu ertheilen und auch wohl die Kinder der dortigen Christen in der Religion zu unterrichten 1). Erst der Ratechet Drigenes theilte seine Berufsgeschäfte, ba beren, wenn er zugleich seine wissenschaftlichen theologischen Urbeis ten ausführen wollte, für ihn zu viele wurden, mit einem Undern und machte deshalb aus seinen Ratechumenen zwei Rlassen. Wenn aber die Ratecheten an andern Orten nicht gerade besondere Geistesgaben und besondere Wiffenschaft zu besitzen brauchten, so war es anders in Alexandria, wo fie oft Manner von literarischer und philosophischer Geis stesbildung, welche schon mancherlei Systeme durchforscht, um eine ihren Bedurfnissen genügende religiose Wahrheit zu finden, zu unterrichten hatten, und mit solchen über religible und verwandte philosophische Gegenstände sich unterreden mußten.

Man bedurfte hier solcher Männer, welche eine geslehrte Kenntniß der hellenischen Religion und der besonders damals unter den Gebildeten geltenden philosophischen Syssteme, unter denen das platonischseslektische am meisten vorherrschte, besaßen, und daher im Stande waren, das Ungenügende derselben in Beziehung auf die religiösen Besdürfnisse der Heiden darzuthun, — deren aus ihrer philosophischen Denkart genommene Einwendungen gegen das Chris

<sup>1)</sup> Eufebius fagt Lib. VI, c. 6., daß Origenes als Anabe Schuler des Clemens gewesen.

stenthum auf eine benselben angemessene Beise zu widerlegen, - das Chriftenthum mit den herrschenden religiösen und philosophischen Systemen zu vergleichen, die Anschließungs punkte für das Christenthum in ihrem philosophisch ent wickelten religiösen Bewußtsenn aufzufinden und nachzuweis sen und ihnen überhaupt die christlichen Lehren in einer ihrer wissenschaftlichen Seistesbildung angemessenen Form darzustellen. Es war hier nicht genug, wie in andern Kirchen, die Hauptlehren des Christenthums nach der sogenannten maeadoois vorzutragen, sondern man mußte auf die ursprüngliche Quelle der Religion in der Schrift selbst mit den gebildeten Ratechumenen zuruckgehen und in das Berständniß derselben sie einzuführen suchen, - sie verlangten einen wiffenschaftliche Prufung aushaltenden Glauben. Einer diefer Ratecheten felbst, Clemens, weiset auf das Bedurfniß fur die erfolgreiche Verwaltung des Ratechetenamtes zu Alexandria bin, wenn er fagt 1): "Wer das Rüpliche überall auslesen will, zum Nupen der Katechumenen, und besonders, wenn dieselben hellenen find 2), (des herrn aber ift die Erde und alles was darin ift,) der muß sich nicht nach Art der unvernünftigen Thiere scheuen vie les zu lernen; sondern er muß so viele Hulfsmittel als möglich für feine Zuhörer zusammensuchen," und bald nach her 3): "Alle Vildung ist nuklich und besonders nothwen-

<sup>1)</sup> Strom. Lib. VI, 659 B.

<sup>2)</sup> Zu ergangen der Gedanke: er hat fich nicht bavor gu fcheuen, auch in der heidnischen Literatur die Spuren der Wahr- heit aufzusuchen und das Mugliche fich anzueignen, denn alles kommt von Gott und ift als folches rein.

<sup>3)</sup> Strom. VI, 660. C.

big ist das Studium der heiligen Schrift, um das, was wir vortragen, beweisen zu können, und zumal wenn die Zuhörer von hellenischer Bildung herkommen!! 1). Man mußte daher in der Wahl dieser alexandrinischen Ratechesten besonders sorgfältig seyn; man gab dies Umt gern solchen literärisch und philosophisch gebildeten Männern, welche selbst auf dem Wege wissenschaftlicher Prüsung zum Chrisstenthum gekommen waren, wie ein Pantänos (Nav-raivoz), der erste alexandrinische Ratechet, der uns näher bekannt wird, und wie dessen Schüler, Elemens.

Da nun diese Männer sich aus dem Kreise ihrer Schüler unter den bekehrten Heiden die Nachfolger in ihrem Umte bildeten, da viele ihrer Schüler, durch ihre Vorträge und ihren Umgang angeseuert, ihre Wissenschaft wie alles andre nur dem Dienste des Christenthums weihten, und solche nachher selbst eifrige Kirchenlehrer wurden, da nun auch manche junge Christen sich an sie anschlossen, welche eine wissenschaftlich begründete christliche Erkenntnis und die Fähigkeit, eine solche Andern mitzutheilen, zu gewinnen strebten, so geschah es von selbst ungesucht, daß sich ihr Würztungskreis erweiterte und eine Art von theologischer Schule, eine wissenschaftliche Pflanzschule für Kirchenlehrer sich um sie her bildete.

Um die Entwickelung des eigenthumlichen theologischen Geistes dieser Schule recht zu verstehen, muß man ihr Bershältniß zu den drei verschiedenen Partheien, in der Beruh-

<sup>1)</sup> Es ift überhaupt zu vergleichen mas Clemens von denen fagt, welchen der Glaube auf hellenische Weise erwiesen werden muffe.

rung mit welchen und im Gegensate gegen welche sie sich ausbildete, und beren verschiedene Beistesrichtungen sie durch ein hoheres die Gegensatze ausgleichendes Princip glaubte mit einander versöhnen und vereinigen zu können, wohl berücksichtigen. Ihr Verhaltniß 1) zu den nach Weisheit fragenden Griechen, welche das Christenthum als einen blinden, vernunftscheuen Glauben verachteten, und welche burch die ihnen entgegentretende fleischliche Auffassungsweise ungebildeter und schroff abstoßender Christen in ihrer Berachtung nur bestärkt wurden; 2) ihr Verhältniß zu den in Allexandria viel verbreiteten Onoftifern, welche gleichfalls von dem blinden Glauben einer fleischlichen Menge mit Berachtung sprachen, und durch Berheißung einer höberen esoterischen Religionserkenntniß nach Weisheit fragende Beis den, und durch den gewöhnlichen Religionsunterricht unbes friedigte Christen an sich zogen; 3) ihr Berhaltnif zu jener ersten Rlasse der Kirchenlehrer von dem praktischereas listischen Standpunkte, und insbesondere den Eiferern unter denfelben, welchen durch den spekulativen Soche und Uebermuth der Gnostiker alles Spekuliren und Philosophis ren, und was dem Streben nach einer Gnofis abnlich fab, verdächtig geworden war, und welche stets die Vermischung fremdartiger philosophischer Elemente mit dem Christenthum fürchteten. Durch eine aus dem Glauben hervorgehende und demselben sich harmonisch anschließende Gnosis 1) meinten die Alexandriner das Einseitige und Kalsche dieser drei Richtungen meiden und das Wahre in denselben sich aneignen, ja sie mit einander versohnen zu konnen.

<sup>1)</sup> yrwois annoirn. entgegengesett ber Veudarumos.

Sie unterschieden sich von den Gnostifern in ihrer Theorie vom Verhältnisse der gravis zur 71515 dadurch, daß sie die Wisig als die Grundlage des höheren Lebens für alle Christen, als das gemeinsame Band, anerkannten, durch welches Alle, so sehr sie auch sonst durch ihre intellektuelle Bildung von einander verschieden sein mochten, zu Einer Gottesgemeinde verbunden fenen. Auch sie stellten die in diesem Glauben begrundete Einheit der fatholischen Kirche dem Streit der gnostischen Schulen (dia-TeiBai) unter einander entgegen, fie nahmen nicht verschiedene Erkenntniffquellen für die Alzis und die grwois an, sondern fur beide dieselben, die in allen Rirchen porhandene Ueberlieferung der Grundlehren des Christenthums und die heilige Schrift; fie schrieben der Gnosis nur das Werk zu, das durch den Glauben zuerst Angeeignete, in bas innere Leben Aufgenommene zum hellen Bewuftsenn zu bringen, es seinem vollständigen Inhalte und innern Zusammenhange nach zu entwickeln, wissenschaftlich zu begrunden und in wissenschaftlicher Form darzustellen, zu beweisen, daß dies die achte von Christus herruhrende Lehre sen, Rechenschaft bavon zu geben, und es gegen die Einwurfe ber Gegner unter heidnischen Philosophen und Saretifern zu vertheidigen. Sie gebrauchten hier schon zu ihrem kosungsworte bie Stelle des Jesaias, welche damals bereits ein aus früherer Zeit circulirendes Motto gemesen zu senn scheint, und welche nachher das kosungswort zur Bezeichnung des Verhaltniffes zwischen Glauben und Erfennen blieb, von Augustinus an bis gu'der durch Auguftin vorbereiteten scholastischen Theologie, - die Stelle Jesaia 7, 9., welche freilich nur nach der alexandrinischen

Berfion ohne Berücksichtigung des Zusammenhanges biesen Sinn haben fann 1). 33 ear un misevonte, oude un ounter, wenn ihr nicht glaubt, werdet ihr auch nicht zur Erkenntniß gelangen, — welche Worte man zuerft in dem Sinne anwandte: wer nicht an das Evangelium glaubt, kann die Ginsicht in den Geist und das Wesen bes alten Testaments nicht erlangen, fodann in dem verwandten Sinn: ohne Glauben an das Chriffenthum kann man nicht in die tiefere Erkenntniß des Wesens der christlichen Lehren eindringen 2). Go fagt Clemens 3): "Der Glaube fen fur das geistige Leben des Gnostikers so noth wendig, als für das sinnliche Leben das Athmen". Sie suchten gegen Beiden und Baretifer das Wefen, die Burde und Rraft des Glaubens darzuthun. Clemens bekampft die Meinung, als ob Glauben nur ein willfurliches Dafürhalten fen. Der Glaube ift ihm ein aller Demonstration vorausgehendes freies Ergreifen des Gottlichen 4), eine praktische Beistimmung, vermoge des der menschlis chen Natur eingepflanzten Wahrheitsgefühle, vermoge ber Unlage zum Glauben an die, dem Menschen sich offenbarende Wahrheit; Unglaube ift daher ein Mangel von

<sup>1)</sup> Aehnlich wie in spåterer Zeit manche Stelle der lutherischen Bibelübersetzung als Beweisstelle für einen auf den christlichen Glauben oder das christliche Leben sich bezieschenden Sat in Umlauf gekommen ift, wenn gleich diese Anwendung dem Sinne nach der Urschrift keineswegs gemäß war.

<sup>2)</sup> Stromat, L. II. 362 A. L. I. 273 A. L. IV. 528 B. und Oris genes in Matth. ed. Huet. S. 424.

<sup>3)</sup> Stromat. II. 373.

<sup>4)</sup> προληψις ευγνωμονος προκαληψεως Strom. L. II. p. 371.

Seiten bes Menschen 1), und in einer andern Stelle 2): "Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wenn also die Glaubenden das Leben haben, was bleibt ihnen benn hoheres übrig, als der Besit bes ewigen Lebens? Richts aber fehlt dem Glauben, der in fich felbst vollkommen und felbstgenugsam ift." Clemens fett bier als bas Charafteristische des Glaubens, daß er das Unterpfand des Bufunftigen mit fich führt, daß er das Bufunftige als etmas Gegenwärtiges vorausnimmt 3). Wie aus dem Glauben, der in's innere Leben übergeht, indem das Geglaubte erlebt wird, die tiefere Erkenntuiß des Geglaubten durch eine erleuchtete Vernunft hervorgehe, darüber erklart sich icon Drigenes an der oben angeführten Stelle 4) nach einer evangelischen Erzählung: "Wer dies glaubt und versteht, was Jesaia 7, 9. geschrieben ift, der wird aus feis nem Glauben, nach Verhaltnig des Glaubens, das Verftåndnig empfangen haben, und da er dies empfangen hat, fage er, was nach ber Grundlage des Glaubens darüber zu fagen ift, gemäß jenen Worten: ich glaube, barum rede ich, U. 116, 10. Rom. 10, 10. 5) Ein Solcher glaube

<sup>1)</sup> Stromat. II. 384.

<sup>2)</sup> Paedagog. L. I. c. 6.

έκεινο δε το (τω) πισευσαι ήδη προειληφοτες ἐσομενον, μετα την ἀνασασιν ἀπολαμβανομεν γενομενον.

<sup>4)</sup> Bu vergleichen Strom. VII, 731. Der Glaube ift ein der Seele einwohnendes Gut (2000aGerov re avadov), indem er Gott bekennt und ihn preiset, ohne zu suchen, man must daher, von diesem Glauben ausgehend und in ihm wachsend, durch die Gnade Gottes so viel möglich die Erskenntnis desselben erlangen.

<sup>5)</sup> Auch diefe Worte nach der alexandrinischen Berfion und

nicht bloß an Jesus und an das, was an dieser Stelle geschrieben ist, sondern er erkenne auch den darin liegenden Sinn; denn wer in der Wahrheit des Glaubens bleibt, und wer durch dem Worte entsprechende Werke in dem Worte bleibt, der erkennt nach Jesu Verheißung die Wahrheit und wird von ihr frei gemacht." Schon ist auch, was Clemens von dem aus diesem innern Glaubensleben bervorgehenden neuen Unschauungsvermogen für gottliche Dinge fagt: "Siehe, ich will ein Reues machen — fpricht ber Logos Jesaia 43, 19. — das fein Auge gesehen hat und fein Ohr gehoret hat, und in feines Menschen Berg tommen ift, 1 Corinth. 2, 9., was mit einem neuen Auge, mit einem neuen Ohre, mit einem neuen Bergen geschaut, vernommen, begriffen werden kann, durch Glauben und Berstehen, da die Junger des herrn geistlich reden, vernehmen, handeln" 1).

Eben dies ist das eigenthümlich Christliche in dieser alexandrinischen Theorie, daß sie die Gnosis nicht als eine Sache der bloßen Spekulation, sondern als etwas aus der ganzen durch den Glauben hervorgebrachten, im Wandel erprobten neuen innern Lebensrichtung Hervorgehendes, als einen habitus practicus animi, auffassen; so wenn Clesmens sagt 2): "Wie die Lehre, so muß auch der Wandel

senn,

dem Zusammenhange nicht gemäß angewandt, aber der damit verknüpfte Sinn des Origenes und die darauf gebaute Theorie ist klar: Alle tiefere Entwickelung des Sinnes der heiligen Schrift oder der Glaubenslehre muß aus einem Leben im Glauben hervorgehen.

<sup>1)</sup> Clem. Strom. II, 365 B.

<sup>2)</sup> Stromat. Lib. III, 444.

eyn; denn an den Früchten, nicht an den Blüthen und Blättern wird der Baum erkannt, die Gnosis kommt also nus der Frucht und dem Wandel, nicht aus der Lehre und den Blütsen; denn wir sagen, daß die Gnosis nicht bloß gehre ist, sondern eine göttliche Wissenschaft, jenes Licht, as in der Seele aus dem Gehorsam gegen die Gebote ntsseht, welches alles klar macht und den Menschen, was n der Schöpfung ist, und sich selbst und wie er mit Gott n Gemeinschaft stehen kann, erkennen lehrt, denn was an em Leibe das Auge, das ist in dem Geiste die Gnosis." Es kann kein Erkennen der göttlichen Dinge geben ohne in Leben in derselben, welches eben aus dem Glauben herzorgeht; Erkennen und Leben wird hier eins 1).

Das ist demnach in der alexandrinischen Theorie die ubjektive Bedingung und das subjektive Wesen der Inosis: was die objektive Erkenntuisquelle betrifft, aus

<sup>1)</sup> Clemens. Strom. IV, 490.: வீத முறுமரும் சீகரோழுவும் சீதம் உடி γνωσιν κεκτηςθαι (τον γνωσικον) έπισημην δε έιναι και γνωow. Diefe Idee konnte er freilich aus bem entnommen haben, mas die neoplatonische Philosophie, welche alter ift, ale Plotinos, uber die Identitat des Subjefte und Objekte auf dem bochften Standpunkte der Unschauung lehrte; aber die Sache felbft konnte er, ohne dag man einen andern Erflarungegrund gur Bulfe ju nehmen braucht, aus feiner inneren driftlichen Erfahrung und Unschauung geschopft, die neoplatonische Philosophie brauchte ihm nur bie Form der Darftellung gelieben ju haben. Und mer fann auch, ba ber Einfluß gewaltig in das Leben ber Beit eingreifender geiftiger Erscheinungen uber bas augenscheinlich Wahrnehmbare hinausgeht und fich nicht mechanisch berechnen lagt, bestimmen, wie bas Chriftenthum felbft fcon auf die geiftige Utmofphare eingemurkt hatte, in ber gewiffe Ideen in Umlauf famen?

welcher der Snostikos die durch den Glauben in sein inneres Leben aufgenommenen Wahrheiten immer klarer und tiefer zu erkennen suchen sollte, so ift dies nach dem Cles mens - die heilige Schrift. Benn Biele, benen es an der dazu erforderlichen Bildung fehlte, um felbst in der Schrift forschen zu konnen, nur an den wesentlichen Grund mahrheiten des Glaubens fest hielten, welche ihnen, der Paradosis gemäß, bei dem ersten Unterrichte waren mitgetheilt worden, so sollte der Snostitos sich dadurch vor dem gewöhnlichen Glaubigen auszeichnen, daß er diese Wahrheiten aus der Vergleichung der heiligen Schrift mit fich selbst zu beweisen und zu erörtern, die entgegenstehenden Brrthumer aus derfelben zu widerlegen wußte, an die Stelle eines firch lichen Autoritätglaubens sollte ein wissenschaftlich biblisch begrundeter Glaube bei ihm treten. Go fagt Clemens 1): "Der Glaube ift die turggefaßte Erfenntnig des Wesentlichen, die Snosis aber der starte und feste Beweis des durch den Glauben Empfangenen, vermittelst der Lehren des herrn auf dem Glauben gegrundet, woburch der Glaube zu einem unerschütterlich missenschaftlichen Erkennen erhoben wird "2); und derfelbe fagt, wo er dem Einwurf der Beiden und Juden, daß man wegen der Menge der Sekten unter den Christen nicht wissen konne, wo die Wahrheit zu finden fen, die Verweifung auf den untrüglichen Prufftein der

<sup>1)</sup> Stromat. VII, 732.

<sup>2)</sup> ή μεν ουν πιτις συντομος έτιν, ως έπος έιπειν, των κατεπειγοντων γνωσις, ή γνωσις δε αποδείξις των δια πιτεως παςειλημμένων ίσχυςα και βεβαιος, δια της κυςιακης διδασκαλίας έποικοδομουμένη τη πιτει, έις το αμεταπτωτόν και μετ' έπιτημης καταληπτον παςαπεμπουσα.

heiligen Schrift entgegensett: "Wir halten uns nicht an Menschen, die bloß ihr Urtheil sällen, denen wir auch auf gleiche Weise unser Urtheil entgegensetzen können. Wenn es aber nicht genug ist, bloß unsere Meinung zu sagen, sondern wir das Gesagte beglaubigen sollen, so erwarten wir nicht das Zeugniß von Menschen, sondern wir beglaubigen das, was in Rede steht, durch das Wort des Herrn, was die zuversichtlichste unter allen Beweisarten, oder vielzmehr die einzige ist, nach welcher Wissenschaft diejenigen, welche die Schrift nur gekostet haben, Gläubige, — diezienigen, welche weiter fortgeschritten und genauere Kenner der Wahrheit geworden, die Gnostifer sind").

Elemens nennt daher die Gnosis, welche aus der Bergleichung der verschiedenen Schriftstellen unter einander hervorgeht und die aus den anerkannten Glaubenssäßen herstießenden Folgerungen entwickelt, einen wissenschaftlischen Glauben <sup>2</sup>). Der Enostifer ist ihm derjenige, welcher im Studium der heiligen Schrift grau geworden, desen Leben nichts anders ist als Werke und Worte, die mit der Ueberlieserung des Herrn übereinstimmen <sup>3</sup>). Aber nur dem Gnostifer gediert die heilige Schrift eine solche Erkemtnis der göttlichen Dinge, weil er allein den gläusbigen, für das Göttliche empfänglichen, Sinn hinzubringt. Wo es an diesem mangelt, erscheint die Schrift unfruchts bar <sup>4</sup>). Dieser innere Sinn ist jedoch noch nicht hinreis

<sup>1)</sup> Strom. VII, 757.

<sup>2)</sup> ἐπισημονική πισις. Stromat. II. 381.

<sup>3)</sup> Strom. VII, 762, 63.

<sup>4)</sup> Strom. VII, 756. τοις γνωτικοις κεκυηκασιν αι γεαφαι.

chend, um die in der heiligen Schrift enthaltenen Wahrsheiten aus derselben abzuleiten, ihren vollen Inhalt zu entswickeln und sie zu einem organischen Sanzen zu verbinzben, so wie sie gegen Heiden und Häretiker zu vertheidigen und sie auf alles der menschlichen Erkenntnis bisher Segebene anzuwenden. Es bedarf dazu einer wissenschaftlichen Vorbildung, und eine solche konnte nicht erst auf einmal durch das Christenthum neu geschaffen werden; sondern das Christenthum mußte sich hier an die wissenschaft liche Vildung, wie sie geschichtlich geworden und gegeben war, anschließen, um dieselbe nach und nach, als der Sauerteig für alles Menschliche 1), zu durchdringen und zu durchbilden.

Hier zog sich num die alexandrinische Gnosis von der andern Parthei manche Vorwürfe zu, welche sie ihre Methode gründlich zu rechtsertigen nothigten. Interessant ist dieser Kamps, der sich oft in der Geschichte wiederholt hat. Man hielt den Alexandrinern entgegen: daß doch die Propheten und die Apostel von philosophischer Vildung nichts gewußt hätten. Elemens antwortete: "Die Apostel und Propheten sprachen allerdings als Jünger des Geistes, was

<sup>1)</sup> Welches Gleichniß vom Sauerteig Clemens schön ausjudeuten mußte: "Die uns gegebene Kraft des Wortes,
welche durch Weniges viel vermag, welche Jeden, der sie
in sich aufgenommen, auf eine verborgene und unsichtbare
Weise ju sich zieht, und seine ganze Natur zu einer Einheit führt." n iozus rou dovou n dodsioa naie, ouvropos
ovoa xai duvarn, kaura ron xaradezaueron xai evros eaurou xrnoaueron aurnn, ekikezeunuerus re xai aparus kos
eaurnn edzei xai ro kan aurou ournua eis evornta ouraysi.
Str. Lib. V, 587.

biefer ihnen einaab; aber wir konnen, um den verborgenen Sinn ihrer Worte zu entwickeln, nicht auf eine alle menschlichen Bildungsmittel ersetzende Leitung des heiligen Geis des rechnen. Die wissenschaftliche Geistesbildung soll uns üchtig machen, den vollen Inhalt des ihnen durch die Eingebung des heiligen Beiftes mitgetheilten Sinnes aus bren Worten zu entwickeln. Wer durch die Kraft Gottes in seinem Denken erleuchtet werden will, muß schon gepohnt senn über geistige Dinge zu philosophiren, er muß die Form des Denkens sich schon angeeignet haben, welche aun von einem neuen hoheren Geiste bescelt werden soll. Es bedarf einer diglektischen Geistesbildung, um die zweideutigen und die spnonnmen Worte der Schrift gehörig unterscheiden zu konnen ! 1). Er fagt gegen diejenigen, velche verlangten, daß man nur mit dem Glauben sich begnügen solle, und welche alle Wiffenschaft, die man zum Dienst des Glaubens gebrauchen wollte, verwarfen: "Als ob sie, ohne irgend eine Pflege auf die Weinrebe zu verwenden, gleich von Anfang an die Trauben erhalten woll-Unter dem Bilde der Weinrebe wird uns der herr ten. bargestellt, von welchem wir mit der vernunftgemäßen Sorgfalt und Kunst des Landmannes die Frucht einarndten Man muß beschneiden, graben, aufbinden und mussen. das Uebrige thun, es bedarf der Sichel, der Hacke und der übrigen Werkzeuge der Landbaufunst zur Pflege der Weinrebe, damit sie uns die genießbare Frucht gewähre 2)." Er hatte die alexandrinische Gnosis gegen die Beschuldigung

<sup>1)</sup> Stromat. 1. 292.

<sup>2)</sup> l. c. 291.

zu vertheidigen, daß man die gottliche Offenbarung nicht die selbstgenugsame Quelle der Wahrheit senn laffe, daß man diefe einer fremden Ergangung und Stute bedurftig setze, daß man die nicht wissenschaftlich Gebildeten von ihrer Erkenntnig ausschließe. Er sagt dagegen 1): "Wenn wir um der er willen, welche zu Anklagen immer bereit find, unterscheiden sollen, so nennen wir die Philosopie als etwas gur Erfenntnig der Wahrheit Mitwurkendes, als ein Guchen nach Wahrheit — eine Vorbildung des Snostifers, und wir machen das Mitwurkende nicht zur Ursache, nicht zur Hauptsache. Nicht als ob jene nicht ohne die Philosophie da senn konnte, da doch fast Alle unter uns ohne die allgemeine wiffenschaftliche Bilbung 2) und ohne die helles nische Philosophie, Manche aber auch, ohne lesen und schreis ben zu können, von der gottlichen Philosophie, die von den Barbaren kommt, ergriffen, durch Gotteskraft vermittelft des Glaubens die Lehre von Gott empfangen haben. In sich vollkommen und selbstgenugsam ist also die Lehre des Beilandes, als Rraft und Weisheit Gottes, die hinzukoms mende hellenische Philosophic aber macht die Wahrheit nicht måchtiger, sondern sie macht nur ohnmåchtig die sophistis schen Angriffe auf dieselbe, und da sie trügerische Machinationen gegen die Wahrheit abwehrt, ist sie die eigentliche Mauer und Umgränzung des Weinberges genannt wor den 3). Die Glaubenswahrheit ist wie das zum Leben

<sup>1)</sup> Stromat. I, 318.

<sup>2)</sup> ανευ της έγκυκλιου παιδειας.

<sup>3)</sup> Bas die Alten von der Dialektif im Berhaltniffe gur Philosophie überhaupt fagten, daß fie der Berras fen, das

unentbehrliche Brot, die Vorbildung ist mit dem, was zum Brot gegessen wird, und mit dem Nachtische zu vergleichen."

Im Gangen zwar zeichnet fich Clemens burch die Milbe und Mäßigung aus, mit denen er den Gegnern ber alexandrinischen Snosis begegnete, er selbst erkannte wohl, wie sehr ihre Besorgnisse durch die Verfälschungen des einfachen Christenthums, bei so vielen bas Evangelium mit dem Frembartigsten vermischenden, Setten hervorgerufen wurden, er wußte wohl, wie naturlich es dem Menschen ist, den Mißbrauch und den richtigen Gebrauch derselben Sache mit einander zu verwechseln; aber doch konnte der allerdings oft blinde Eifer der Gegner, und die Ueberzeugung, daß jene allzufleischliche und einseitige Richtung doch auch dem alles Menschliche zu verklaren strebenden Geiste des Christenthums sehr im Wege stehe und Viele von dem Christenthume dadurch abgeschreckt wurden, ihn verleiten, etwas zu schroff gegen diese Widersacher zu reden und ihrem frommen Eifer nicht die gebührende Gerechtigkeit widerfahren zu laffen, wie wenn er fagt 1): "Es ift mir nicht unbekannt, was manche unwissende Schreier 2) im Munde führen, der Gloube muffe fich an das Nothwendigste und an die Sauptsache halten, das Fremdartige und Ueberfiuß fige fahren laffen, wodurch wir mit folchen Dingen, welche jum Zweck nichts beitragen, aufgehalten wurden;" und an einer andern Stelle 3): "Die Menge fürchtet die hellenis

wandten die Alexanbriner auf das Berhaltniß der Philofophie felbft ju ber driftlichen Onofis an.

<sup>1)</sup> Stromat. I, 278.

<sup>2)</sup> anatus topodeis.

<sup>3)</sup> VI, 655.

sche Philosophie 1), wie die Kinder die Larven, indem sie besorgen, daß sie durch dieselbe mit fortgeriffen werden. Wenn aber ihr Glaube von der Art ift, (denn Erkenntnif konnte ich das gar nicht nennen,) daß er durch scheinbare Reden umgesturzt werden kann, so moge er in Beziehung auf diese immer umgesturzt werden, da sie selbst gestehen, daß sie die Wahrheit nicht haben; denn unerschütterlich ist Die Wahrheit, aber die falschen Meinungen werden umgefturgt." Freilich in Beziehung auf die Personen ein bartes und unbilliges Urtheil; denn dem Glauben diefer Leute war doch aller Werth nicht abzusprechen, wenn gleich sie für sich selbst die Rraft sich nicht zutraueten, den Rampf mit einem gegen den Glauben sich auflehnenden Verstande zu bestehen, und wenn gleich sie furchteten, in dem Besit bessen, was ihnen das Theuerste war, irgend wie beunruhigt zu werden. Aber, objektiv betrachtet, doch eine große, fruchtbare Wahrheit fur alle Zeiten, welche ber freie Geist bes Clemens hier aussprach, daß bas Christenthum feinen Gegensatzu fürchten hat, sondern die Wahrheit im Gegensate gegen das Kalsche nur desto starter hervorleuch Der Snostikos soll nach dem Clemens, jenem Aus, spruche zufolge — welcher dem Erloser in apokrnphischen Evangelien zugeschrieben wird: ywer Je Soumor Tpa-

<sup>1)</sup> Ele mens sagt Stromat. VI, 659. geistvoll: "Die meiften Ehristen behandeln die Lehre auf eine baurische Weise, wie die Gefährten des Ulusses, indem sie nicht den Sirenen, sondern dem Rhythmus und dem Gesang ausweischen, aus Unwissenheit ihre Ohren verstopfend, da sie wissen, daß, wenn sie einmal ihre Ohren den hellenischen Wissenschaften hingegeben haben, sie dann nicht wieder zur Rucksehr gelangen können.

Telital, (werdet tüchtige Geldwechsler) — den Schein von ber Wahrheit, wie die falschen von den achten Mungen überall zu unterscheiden wissen, und daher feine Macht bes Scheines fürchten. Er bedarf der Bekanntschaft mit der griechischen Philosophie, selbst um den philosophischgebildes ten Beiden die Jerthumer und das Unzulängliche derselben nachweisen, sie von ihrem eigenen Standpunkte aus widerlegen und zur Erkenntniß der Wahrheit von diesem aus führen zu konnen. "Soviel - spricht Clemens 1) sage ich zu benen, die gern anklagen wollen, wenn auch die Philosophie unnut ist, so ist doch das Studium derselben nutlich, wenn es nutlich ift, grundlich darzuthun, daß sie etwas Unnütes sen. Sodann kann man die Beiden nicht verdammen durch ein bloßes Aburtheilen über ihre Lehrsätze, wenn man nicht auf die Entwickelung des Einzelnen mit ihnen eingeht, bis man sie nothigt, in das Urtheil mit einzustimmen; benn am meisten Vertrauen gewinnt die mit Sachkenntnig verbundene Widerlegung." Und an einer andern Stelle 2): "Denn den, bei ihnen geltende Weisheit suchenden Griechen muß man das Berwandte darreichen, damit sie am leichtesten durch das, mas ihnen eigen ift, zum Glauben an die Wahrheit, wie zu erwarten ift, gelangen mochten. Denn ich bin Allen Alles geworden, spricht der Apostel, um Alle zu gewinnen."

Die heftigsten Widersacher dieser freien Richtung schlossen sich, um die Beschäftigung mit der griechischen Philosophie ganz zu verdammen, an das in dem apokryphischen

<sup>1)</sup> I, 278.

<sup>2)</sup> V, 554.

## 918 Gegen einseitige Betrachtung vorchriftlicher Bilbung.

Buch henoch vorgetragene judische Mahrchen an, daß alle boberen Erkenntnisse den Beiden auf eine unrechtmäßige Beife burch die Mittheilung gefallener Beifter zugekommen sepen, und sie machten alle Philosophen der Beiden ohne Unterschied zu Organen des bosen Geistes. Entweder betrachteten sie die ganze vorchristliche Heidenwelt nur in schroffem Gegensate gegen das Christenthum, sie verwech selten das Beidnische mit dem Ursprünglichen und Gottlie chen, ohne welches bas dieses nur verfälschende und trubende Beidenthum gar nicht hatte entstehen konnen, sie wollten von keinem Unschließungspunkte des Christenthums an eine bei aller Verderbniß immer durchstrahlende gottverwandte Natur des Menschen etwas wissen, ohne wels chen das Christenthum doch nimmer auf dem Boden des Beidenthums fich hatte fortpflangen konnen. Dder wie der schroffe, feurige Tertullian, der Freund der Matur und aller ursprünglichen Lebensoffenbarung, der Keind der Runft und der Berbildung, saben sie in der Philosophie doch nur bie, die ursprüngliche Natur verfälschende und verstümmelnde, hand des Satans. Clemens sucht auch diese Parthei von ihrem eigenen Standpunkte aus zu widerlegen. "Auch wenn diese Ansicht richtig ware — sagt er — so tonnte doch der Satan die Menschen nur täuschen, indem er sich als Engel des Lichts verkleidete, er mußte durch den Schein der Wahrheit, durch die Vermischung des Wahren und Falschen, die Menschen angiehen; man mug also immer das Wahre aufsuchen und anerkennen, von wem es auch herrühren mag. Und auch diese Mittheilung fann nicht anders als nach dem Willen Gottes gescheben, muß

also in dem Erziehungsplan Gottes mit der Menschheit mit begriffen senn" 1).

Doch seiner eigenen Ueberzeugung war diese dem nastürlichen Entwickelungsgange der Menschheit so sehr widerssprechende Absicht durchaus entgegen, und er erklärt sich, von seinem eigenen Gesichtspunkte aus redend, sehr stark dawider: "Wie ist es nicht sonderbar, wenn man die Unsordnung und die Sünde dem Satan beilegt, ihn zum Versleiher einer guten Sache, der Philosophie zu machen, denn er scheint hier wohlwollender gegen die guten Männer unster den Hellenen als die göttliche Vorsehung gewesen zu sepn 11 2).

Vielmehr sucht Elemens in dem Entwickelungsgange der griechischen Philosophie das Werf der göttlichen Mensschenerziehung, eine der Eigenthümlichkeit der Griechen ansgemoffene Vorbereitung für das Christenthum; wie es sich denn auch 3) nicht leugnen läßt, daß die philosophische Entswickelung des menschlichen Geistes, die von den Griechen ausging, auf positive und negative Weise dazu würkte, den Boden sür die Aufnahme des Evangeliums empfänglich zu machen. Es war die Lieblingsidee des Elemens, die Idee von einem großen Ganzen der göttlichen Menschenserziehung, als dessen Ziel er das Christenthum betrachtete und wozu er nicht bloß die Fügungen Gottes mit dem jüdischen Volke, sondern auch, obgleich nicht auf gleiche

<sup>1)</sup> Der Sinn ber Stellen Strom. VI, 647 und 1,4310.

<sup>2)</sup> l. c. VI, 693.

<sup>3)</sup> S. die allgemeine Ginleitung, Bb. 1.

Weise, die Kügungen Gottes mit der heidenwelt rechnete. Die Alexandriner befåmpften den Partikularismus, welcher bas Walten des Gottes, in dem wir leben, weben und find, nur auf die engen Grenzen des judifchen Bolfes einschränken wollte. So sagt Clemens: "Alle Unreguna des Guten kommt von Gott, er gebraucht diejenigen Menschen, welche besonders geeignet sind andere Menschen zu führen und zu bilden 1), als Organe für größere Theile der Menschheit. Solche waren die besseren unter den gries chischen Philosophen. Die Philosophie, welche die Menschen zur Tugend bildet, kann nicht ein Werk der Schlechtbeit fenn, fie fann nur ein Berk Gottes fenn, beffen Berk allein die Unregung zum Guten ift. Und alles, was von Gott verlieben wird, wird jum Guten verlieben und jum Guten empfangen. Die Philosophie findet sich nicht im Besite der Schlechten, sondern ist den Besten unter den Bellenen gegeben worden, es ist daher auch offenbar, woher fie gegeben worden, - von der Borfehung, welche Jedem giebt, was ihm nach seiner besonderen Beschaffenheit gu fommt. Es erhellt alfo, daß den Juden das Gefet, den Hellenen die Philosopie bis zur Erscheinung des herrn gegeben worden; von diesem Zeitpunkte an ergeht die allgemeine Berufung zu einem Eigenthumsvolke der Gerechtigkeit vermoge der Lehre vom Glauben, da der Gine Gott Beider, der Hellenen und Barbaren, oder vielmehr des ganzen Menschengeschlechts, durch den Einen herrn Alle zusammen führte 2). Dor der Erscheinung des Herrn war den Bel

<sup>1)</sup> Die ηγεμονικοι und παιδευτικοι.

<sup>2)</sup> VI, 393. 4.

lenen die Philosophie nothwendig gur Gerechtigfeit, jest aber ift fie nutlich jum Dienste der Gottseligkeit, als eine Urt von Vorbildung für die Beweieführung des Glaubens; denn dein Rug wird nicht anstogen, wenn du alles Gute von der Vorschung herleiteft, mag es den Beis ben ober uns angehören, denn Gott ift Urfache alles Guten, - aber theils in einem vorzüglichen Sinne, wie bes alten und neuen Testaments, theils auf eine abgeleitetere Beise, wie der Philosophie. Bielleicht wurde sie aber auch damals den hellenen in einem vorzüglichen Sinne gegeben, bevor der herr auch die heiden rief, denn sie erzog bie Beiden, wie das Gesetz die Juden fur das Christenthum, die Philosophie mar eine Vorbereitungsstufe fur denjenigen, der durch Chriffus zur Vollendung geführt werden sollte"1). Wenn Clemen & von einer durch die Philosophie zu erlangenden Gerechtigkeit redet, so will er danit nicht fagen, daß die Philosophie dem Menschen die zur Erreichung feiner sittlichen Bestimmung und zur Erlangung ber Seligkeit nothwendige Gemuthsbeschaffenheit mittheilen fonnte; er unterscheibet eine den Menschen rechtfertigende Lehre, was ihm nur bas Evangelium ift, und eine folche, welche nur dazu vorbereiten konnte 2). Er unterscheidet eine gewisse Stufe der Erweckung des religiossittlichen Bewußtsenns, der Unregung sittlichen Strebens, der sittlichen Vorbildung und die allgemeine vollständige Gerechtigkeit, welche das Ziel der ganzen menschlichen Natur ift 3), im

<sup>1)</sup> Stromat. I, 282.

<sup>2)</sup> διδασκαλία ή τε δικαιουσα, ή τε έις τουτο χειζαγωγουσα και συλλαμβανουσα. VI, 644.

<sup>3)</sup> ή καθολου δικαιοσυνη. Stromat. I, 319.

Gegensatz gegen jene bloß theilweise fur einen bestimmten Standpunft menschlicher Entwickelung geeignete Ausbildung ber menschlichen Natur; er selbst sagt 1) von der griechis schen Philosophie, daß sie zu schwach sen, die Gebote des herrn auszuüben, daß fie nur durch Beredlung der Sitten und durch Beforderung des Glaubens an die Vorfehung Die Menschen für die Aufnahme der königlichsten Lehre em pfänglich mache 2). "Wie Gott das Beil der Juden wollte - fagt Clemens - indem er ihnen die Propheten gab, so sonderte er auch von der Maffe der gewöhnlis chen Menschen die Vorzüglichsten unter den hellenen aus, indem er dieselben als ihre eigenen Propheten in ihrer Sprache auftreten ließ, wie sie fahig maren, Gottes Segen gu empfangen. Wie jest gur rechten Zeit 3) die Verfundigung des Evangeliums kommt, so ist zur rechten Zeit Gefet und Prophetenthum den Juden, die Philosophie den Bellenen gegeben worden, ihre Ohren an die Berkundigung zu gewöhnen ! 4).

Elemens hatte es ja in der Erfahrung an vielen philosophisch Gebildeten gesehen, und hatte es vielleicht auch aus eigener Erfahrung gelernt, daß die philosophische Borbildung ein Uebergangspunkt zum Christenthum werden konnte, wie er sich zum Beweise des Gesagten darauf be-

<sup>1) 1, 309.</sup> 

<sup>2)</sup> άμηγετη σωφρονίζουσα το ήθος και προτυπουσα και προευφουσα εις παραδοχην της άληθειας την προνοιαν δοξαζοκτα.

<sup>3)</sup> xara xaigor, d. h. nachdem die Menschheit durch die frus heren Fugungen der Borsehung dafür vorbereitet worden.

<sup>4)</sup> τας ακοας έθιζουσα προς το κηρυγμα. Str. VI, 636 sqq.

rief, daß, die den Glauben annahmen, von der hellenischen Borbildung, wie von der gesetzlichen, ju bem Ginen Geschlecht des Bolks der Erloseten geführt wurden 1). Wie Die Pharifaer, welche das gottliche Gesets mit Menschensakungen vermischt haben, durch das Christenthum zur rechten Erfenntnig des Gesetzes gelangen, so gelangen die Philosophen, welche die Offenbarung der gottlichen Wahrheit an den menschlichen Geist durch menschliche Einseitigkeit getrübt haben, durch das Christenthum zur mahren Philosophie 2). Clemens gebraucht das schon von dem Upostel in einem verwandten Sinne angewandte und um die Beredlung der menschlichen Natur durch das Christenthum zu bezeichnen, sehr anschauliche Bild von einer Einpfropfung, — die Verklarung der Philosophie durch dasselbe darzustellen. "Dem wilden Delbaum fehlt es nicht an Gaften, aber an der Kahigfeit, die ihm zustromenden Safte recht zu verdauen. Indem nun der Zweig von dem edlen Ochbaume dem wilden aufgepfropft wird, gewinnt jener mehr Gafte, die er sich aneignet, und der lettere die Rraft, sie zu verdauen. So hat auch der Philosoph, der mit dem wilden Delbaume verglichen wird, viel Unverdauetes, weil er voll gewandten Forschungsgeistes ist und nach dem edlen Saft der Wahrheit sich sehnt; und wenn er nun die gottliche Kraft durch den Glauben empfängt, so verdaut er die ihm mitgetheilte Nahrung und wird zum edlen Delbaume "3). Schon vergleicht er die reine Offenbarung der

<sup>1)</sup> VI, 636, 7.

<sup>2)</sup> VI, 644.

<sup>3)</sup> VI, 671.

gottlichen Wahrheit im Christenthum und dem einzelnen durch die Beimischung des Menschlichen getrübten Strable ber Wahrheit mit dem durch ein Brennglas funftlich auf gefangenen Licht im Verhaltniß zu dem reinen, bellen Son, nenglang 1). Die Alexandriner waren voll von der gro-Ben Idee, welche hier zuerst, da das Christenthum dem den kenden Seifte sein Wesen zu enthullen anfing, fich vorübergehend offenbarte, und noch nicht das beseelende und im Einzelnen durchgeführte Princip der christlichen Theologie und der christlichen Geschichtsbetrachtung werden fonnte, die Idee, welche allein zur Betrachtung der menschlichen Natur und der Geschichte den rechten Schluffel giebt: daß das Christenthum sich wie das Centrum zu allen Radien menschlicher Einseitigkeit verhalte, daß es sich als die Religion der Menschheit erweise, indem es alle Gegenfate der in der menschlichen Ratur vorhandenen Richtungen mit einander versöhne, daß es das Wahre vom Kalschen in allen Spstemen menschlicher Einseitigkeit über gottliche Dinge sondere und in dem Jrrthum die zum Grunde liegende mißverstandene Wahrheit erkennen lehre. Ein solches Licht bes Seiftes follte nach der Idee des Clemens das Chris stenthum dem Snostifos angegundet haben, und so sollte er vom Standpunkt des Christenthums aus, durch welches er den rechten Mittelpunkt fur die religiose Natur des Menschen gewonnen, frei und sicher das Wahre und Kalsche in allen Snstemen der griechischen Philosophen und der christlichen Saretiker von einander sondern konnen. So sagt Cle:

<sup>4)</sup> ή μεν έλληνικη φιλοσοφία τη έκ της Αφοαλλίδος έσικε λαμπηδονί. Stromat. V, 560. Vl, 688.

Clemens 1): "Da die Wahrheit Eine ift, benn nur bas Kalsche hat tausend Abwege, Zerstückelungen ber Wahrheit, aleichwie die Bachantinnen die Glieder des Pentheus gerstuckelt haben, so ruhmen sich die Sekten der von den Barbaren fommenden (der christlichen) und der hellenischen Philosophie deffen, mas ihnen von der Wahrheit zu Theil geworden ift, als wenn es die gange Wahrheit ware, aber durch den Anbruch des Lichts wird Alles in's Licht gesett. Bie - fagt er - bas ewige Senn in Einem Moment basjenige barftellt, mas durch die Zeit in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aus einander geriffen ift, so vermag bie Wahrheit den ihr verwandten Samen, wenn er auch in einen fremden Boden gefallen ift, zusammenzubringen. Die hellenische und die barbarische Philosophie haben auf gewisse Beise die ewige Bahrheit, nicht wie in jenem Mnthus den Dionnsos, sondern die gottliche Offenbarung des ewigen logos gerriffen. Wer aber bas von ihnen Berriffene wieder gusammenfett und das Wort zu feiner Bollståndigkeit und Einheit zurückführt, der wird ohne Gefahr bie Wahrheit erkennen 11 2). Dieser Gesichtspunkt zeichnete die Alexandriner im Berhaltniß zu der einseitig polemischen Richtung anderer Rirchenlehrer besonders aus, daher maren fie allein im Stande, die Denkweise der Baretiker unbefangener aufzufassen und gerechter zu beurtheilen, Irrthum und Wahrheit, die wesentlichen und unwesentlichen Irrthus mer in den Spstemen derselben von einander zu sondern 3).

<sup>1)</sup> I, 298.

<sup>2)</sup> Stromat. I, 298.

<sup>3)</sup> Wie Stromat. L. VI, 675. Die wichtige Unterscheidung: 60

Mon Giner Seite fonnte es nun also scheinen, baß Clemens, fern von der gnostischen Unterscheidung zwischen einem efoterischen und einem exoterischen Chriften thume, Ein Glaubensleben in allen Christen gesett und unter ber Onosis nichts als die wissenschaftliche Erkennt niß und Entwickelungsfähigkeit der Ginen für alle Chriften geltenden Glaubenslehre verstanden hatte. Es ist gewiß nach jener dargestellten zusammenhängenden Theorie, welche fich mit vielen Stellen bes Clemens belegen lagt, bak ihm von Giner Seite nur dieses vorschwebte; aber von ber anderen Seite zeigt es sich auch, daß ihm das Verhåltnig der verschiedenen religiösen Erkenntnifformen zu dem Wesen des christlichen Lebens noch nicht klar war. So schon er sich auch an manchen Stellen über das Wefen und die Rraft des Glaubens ausspricht, so war er sich doch des vollen Inhalts dieser Sate noch nicht immer flar bewufft, und sie waren noch nicht consequent durchgeführte Principien seiner dogmatischen Denkart geworden. Es ver mischte sich mit jener, aus dem Wesen des Christenthums abgeleiteten, Idee des Glaubens die dem Clemens aus dem Platonismus noch anklebende Idee von dem Wahn

πεςι τινα των έν μεςει σφαλλομενοι und δι έις τα αυςιωτατα παςαπιπτοντες. Und gegen die blinde Verdammung alles bessen, mas Irrlehrer sagten bloß um ihrer Person wilen ohne Prüfung der Sachen, besonders in Beziehung auf die montanistischen Propheten Stromat. VI, 647. "Man muß nicht des Sagenden wegen unwissend im voraus auch das Gesagte verdammen, was man auch in Nücksicht der jenigen, welche jest als Propheten gelten, beobachten muß sondern man muß das Gesagte prüsen, ob es der Wahrbeit gemäß ist."

und Wahrheit vermischenden mythischen Volksglauben 1), im Gegensaß gegen die reine Religionserkenntniß der philosophisch Gebildeten, und dies mußte denn auch an die anostischen Ideen vom Verhaltnisse der grwoig zur Wisig anstreifen. Er scheint, nach manchen Erklarungen, unter ber AISIG nur einen fehr untergeordneten Standpunkt des subjektiven Christenthums, des christlichen Lebens zu verfteben, einen fleischlichen und am Buchstaben flebenden Autoritäteglauben, der noch fern ift von dem eigentlichen Beift und Wefen des Christenthums, der im Grunde, wie ihn Clemens darstellt, mehr die außerlichen Ausbrüche bes Bosen hemmen, als wahre innere herzensheiligung hervorbringen konnte, (obgleich er recht gut erkannte, daß auf diefer gerade das Wefen des praktischen Christenthums berube); die yvwoig hingegen ist ihm ein innerliches, lebenbiges, geistiges Christenthum, ein gottliches Leben. der bloß Gläubige durch Kurcht vor Strafe und hoffnung auf eine zufünftige Seligkeit zum Guten angetrieben wird, wird hingegen der Gnostifer von dem inneren freien Drange der Liebe zu allem Suten befeelt, er bedarf feiner außerlichen Ueberzeugungegrunde für die Gottlichkeit des Christenthums, er lebt im Bewußtsenn und in der Unschauung der gottlis chen Wahrheit, und fühlt fich schon jest darin selig. Wenn der bloß Gläubige (Aismos) nach dunklen Gefühlen handelt, und daher zuweilen das Rechte verfehlt, oder doch das Rechte nicht auf die rechte Weise thut, so handelt hingegen ber Snoftiker überall im hellen driftlichen Bewußtsenn unter der Leitung einer erleuchteten Bernunft 2). Wo Cles

<sup>1)</sup> δοξα των πολλων.

<sup>2)</sup> Clem. Strom. 518. 519. 645. 652., wo er fagt, baß bie

mens von dem Stufengange der gottlichen Menscheneries bung spricht und den Logos als den Jesos maidaywyos barftellt, fagt er 1): "Alle Menschen gehoren ihm an, die Ginen mit Bewußtsenn bessen, was er ihnen ift, die Unbern noch nicht; die Einen als Freunde, die Andern als treue Rnechte, die Undern bloß als Rnechte, es ist der Lehrer, welcher durch Offenbarung der Geheimniffe (die innere Unschauung der Wahrheit) den Gnostiker, durch aute Soffnungen den Glaubigen, und durch beffernde Bucht, durch finnliche Burfungen den Verharteten erzieht." So scheint nun der yvworinog des Clemens in vieler Hinsicht mit dem Aveumatinos, der Aisinos mit dem Duxinog der Snostiker zu vergleichen zu senn, ihrem innes ren Leben nach scheinen beide sich auf ahnliche Weise gu verhalten; aber doch ist der große Unterschied, daß die Ale randriner bei der Berschiedenheit des subjektiven Christen thums beider Standpunkte doch dieselbe Grundlage des

ist, schon im Boraus empfangen hat; durch die Liebe ist ihm das Zukunftige schon gegenwärtig; ister aut di' ayann ivesos non to perdor. VI, 663, wo er das Gute eine theilt in solches, was Selbstiweck, und solches, was nur Mittel zu etwas Höherem ist. Zu dem ersten gehört die Gnosis, denn wir wollen nichts anders durch sie erlangen, wenn sie da ist, sondern nur daß sie da sen, daß wir uns in ununterbrochener Anschauung befinden und zu dieser und durch diese uns durchkampfen, zu dem zweiten der Glaus ben, wegen der daraus hervorgehenden Furcht vor Strafen, und des Nuzens, der Hossinung auf Belohnung, die Furcht ist für die Menge Antrieb, nicht zu sündigen, und die Verheißung Antrieb, dem Gehorsam nachzutrachten, durch welchen die Seligkeit erlangt wird.

<sup>1)</sup> VII, 702.

objektiven Christenthums festhielten, nur eine verschiedene geistigere ober fleischlichere Auffassung derfelben fetten, und daß sie biese beiden verschiedenen subjektiven Standpunkte nicht wie die Snostiker von den Grenzen einer ursprünglis chen und unvertilabaren Verschiedenheit der menschlichen Naturen abhängen ließen. Man fonnte fagen: daß doch Die beiden verschiedenen Standpunkte des subjektiven Chris stenthums, welche Clemens hier von einander unterscheis bet, damals wurklich vorhanden waren und sich auch, weil fic in der menschlichen Natur gegründet find, in anderen Zeiten wieder finden; so kommt auf die Worte, durch welche man diese beiden verschiedenen Standpunkte unterscheidet, nicht so viel an, es kann keinen so wichtigen Unterschied machen, ob man zwei verschiedene Entwickelungs, ftufen des Glaubens und des Lebens im Glauben annimmt, oder ob man, wie Clemens an mehreren Stellen, das mahrhafte geiftige Glaubensleben nur der Snofis queignet. Doch ist dieser Unterschied keinesweges so unbedeutend, als er auf den ersten Unblick scheinen konnte, sondern tiefer begrundet und von wichtigeren Folgen. Ursache davon, daß die Alexandriner die Sache so auffaßten, lag theils in ihrer vorherrschenden Geistesrichtung, theils in der Art, wie ihnen der Glaube unter Bielen der Chris sten damals erschien.

Was das erstere betrifft, so war bei den Alexandrisnern die contemplative und spekulative Geistesrichtung zu sehr vorherrschend, und diese hinderte sie, die selbstständige praktische Kraft des Glaubens zur Umbildung des inneren Lebens im ganzen Umfange anzuerkennen, es beherrschte sie hier doch noch der aus der platonischen Schule hervorges

gangene und überhaupt der ganzen alten Welt natürliche Gesichtspunkt, daß ohne philosophische Seistesbildung das innere geistige religidse Leben, die Mündigkeit in der Relisgion nicht stattsinden könne 1).

Was das zweite betrifft, so muß man die Art berückssichtigen, wie ihnen der Glaube als blinder Autoritätsglaube mit einem sinnlichen Eudämonismus und einer sinnsliche Vilder sich vorhaltenden Furcht vor der Hölle bei einer Classe ungebildeter Christen entgegentrat. Sie konnten den bessernden Einstuß des Glaubens auf das Leben auch, wo er ihnen in dieser Form erschien, nicht verkennen, wenn sie das, was diese Menschen als Christen geworden, mit dem, was sie als Heiden gewesen waren, verglichen; aber von dem verklärenden Einstusse des Christenthums auf die ganze innere Natur des Menschen, von einem göttlichen Geistessleben glaubten sie doch hier nichts wahrzunehmen, und dies sinnliche Christenthum widerstrebte ihrer vergeistigten religiösen Denkart. So konnten sie veranlaßt werden, der Alsse und dem Rolvog Alsusog einen sehr niedrigen Grad

<sup>1)</sup> Merkmurdig ift besonders die Stelle des Elemens VI, 691., wo er innere Geistesanschanung, wissenschaftliche Erstenntniß oder Gnosis und Glauben von einander untersscheidet. Die erstere, die νονσις, besteht in einer unmittelbaren Berührung des Geistes mit den höchsten Ursachen, das bloße ἐπιβαλλειν; die γνωσις unterscheidet sich von der νονσις durch das Hinjusommen des βεβαιουν λογφαποδεικτικώ, das Annehmen der Grundlehre ohne innere Anschauung in Beziehung auf die praktische Ausübung dersselben ist Glauben (η φεονησις) ἐν τοις ἐις ἐυλαβειαν συντεινουσι γενομενη κατά άνευ θεωριας παραδεξαμενη τον αξχικον λογον κατά την ἐν αυτη ἐξεργασιας τηρησιν πισικ λεγεται.

des religiösen Lebens zuzueignen, und das höhere Leben des Christenthums, von dem sie bei den noivois mistwois nichts bemerkten, nur als eine Frucht der yvwois der wissenschaftlich Gebildeten zu betrachten. Freilich konnten sie aber auch denen, welche auf einem ganz anderen Standpunkte der Geistesrichtung und der Geistesentwickelung sich befanden, leicht Unrecht thun, wenn sie über das mehr verzborgene innere Geistesleben des Glaubens, nach dem getrübzten Nesser desse Christenthums noch nicht durchdrungenen Denksform aburtheilten.

Die nachtheiligen Folgen dieses Vorherrschens der constemplativen und spekulativen Geistesrichtung, und dieser zu scharsen Sonderung der yrwois von der Aisis zeigt sich bei dem Elemens auf mannigsache Weise. Statt daß der Snostisos das Bild eines in dem fortdauernden Beswußtseyn der ihm noch anklebenden Sündhaftigkeit lebens den, auf Demuth gegründeten, in der Heiligung immer weiter fortschreitenden Christen darstellen sollte, erscheint er oft nach dem Bilde eines neoplatonischen Theosophen in contemplativer Selbstgenugsamkeit und Affektlosigkeit 1), wenn gleich doch immer wieder das Christliche dabei durchzbringt, wie sich dies darin zeigt, daß der Gnostiker nicht bloß in der Betrachtung sich selig fühlen und nur zurücksgezogen für sich selbst leben darf, sondern der Trieb, für das Heil Anderer thätig zu würken, ihn beseelen soll 2).

<sup>1)</sup> S. F. 748.

<sup>2)</sup> Schon fagt Elemens in diefer hinficht: "Der Gnoftister, ber in bem Rugen bes Nachsten feine eigene Selig-

Daber geschah es ferner, daß die Alexandriner, fatt mit einer blogen organischen Entwickelung des im Glauben Gegebenen sich zu begnügen, mit ihrer Gnosis über ben Glauben hinaus wollten und in das Gebiet einer, die gottlichen Dinge begreifen wollenden, Theosophie sich verloren, daß sie daber, den praktischen Zweck der gottlichen Offenbarung fur das Beil der Menschheit verkennend, svetulative Aufschlusse in der heiligen Schrift suchten. Wenn von Manchen der spekulativen Gnosis der richtige Sat entgegengehalten wurde: "ber Weise sen überzeugt, daß es manches Unbegreifliche gebe, und eben in der Unerkennung der Unbegreiflichkeit des Unbegreiflichen bestehe hier seine Beisheit," so antwortete Clemens: "Dies ist auch benen gemein, welche nur wenig in die Ferne feben konnen, der Snostiker begreift das, mas den Uebrigen als unbeareiflich erscheint, benn er ift überzeugt, daß dem Gohne Gottes nichts unbegreiflich ift, daß es daber auch nichts giebt, worüber von ihm nicht Belehrung zu erhalten ware, benn der, welcher aus Liebe zu uns litt, konnte uns nichts zum Unterricht der Gnofis vorenthalten" 1). Man fieht, wie die Unbestimmtheit hier Quelle und Grund großen Irthums wird, denn nur von dem verstanden, mas dem

feit sieht, kann mit Recht ein lebendiges Bild des Herrn genannt werden, nicht nach der Beschaffenheit der Gestalt, sondern nach dem Bilde dessen, was er der Kraft nach war und wie er ihm in der Berkündigung nachfolgt. 

γνωτικος ίδιαν σωτησιαν ηγουμενος την των πελας ωφελειαν, αγαλμα έμψυχον είκοτως αν του κυσιου λεγοιτο, ου κατα την της μοσφης ίδιστητα, αλλα κατα το της δυναμεως συμβολον και κατα το της κησυξεως ομοιωμα VII, 730.

<sup>1)</sup> VII, 649.

Menschen zu seinem heil zu wissen nothwendig ist, nicht von dem, was zur Befriedigung spekulativer Wißbegierde dient, verstanden, hatte dieser Satz seine Richtigkeit.

Die Ideen des Clemens über diese Gegenstände finben wir bei feinem großen Schuler Drigenes wieder, nur auf eine eigenthumlich geistvolle Weise aufgefaßt und instematisch verarbeitet, denselben Zusammenhang der Ideen von Gnofis und Piftis im Berhaltniffe zu den verschiedenen Standpunkten des subjektiven Christenthums und zu den verschiedenen Führungen einer allgemeinen gottlichen Menschenerziehung, welche sich zu den verschiedenen Bedurfniffen nach diesen verschiedenen Standpunkten herablagt. Oft erflart es Origenes in der Polemik gegen die Beiden, welche den Christen den blinden Glauben zum Vorwurf machten, für etwas dem Christenthum als einer Offenbarung des für das Beil aller Menschen forgenden Gottes Eigenthuntliches, daß dasselbe auch die zu einer wis senschaftlichen Prüfung und Erkenntniß unfähige Mehrzahl der Menschen anziehen und vermöge des bloßen Glaubens ") mit gottlicher Rraft zu ihrer heiligung wurfen konnte, er beruft sich auf die Erfahrung so Vieler, als Zeugniß von dieser Würksamkeit des Christenthums 2). Diejenigen, welche nur erft fo zum Glauben gelangt und durch den Glauben gebeffert worden, konnten sodann von felbst auch in den tieferen Sinn der heiligen Schrift immer mehr einzudringen angetrieben werden 3). Die 71515 fett

<sup>1)</sup> ψιλη πιεις, πιεις άλογος.

<sup>2)</sup> Bu vergl. 3. B. c. Cels. L. I. c. 10.

<sup>3)</sup> c. Cels. L. VI. Philocal. c. 15. μετα την άπαξ γενομενην

er als den niedrigsten Standpunkt des Christenthums, der deshalb da seyn mußte, "damit auch die Einfältigen, welche nach Kräften sich der Gottseligkeit ergaben, das Heil erlangen könnten," über dieselbe den Standpunkt der Snosis und der Sophia. Diese letztere, die göttliche Weisheit, welche durch die Gnade Gottes den dafür empfänglichen und sie durch Schriftstudium und Gebet bei Gott suchenden Seelen ertheilt wird. Die menschliche Weisheit, die Weltweisheit, ist nur eine Vorübung der Seele, um durch Bildung des Denkvermögens zur Erlangung jener, die das Ziel ist, fähig zu werden ').

Wie Clemens, erklart sich Origenes an manchen Stellen nachdrücklich über das Wesen des Glaubens als einer Thatsache des inneren Lebens, durch welche der Mensch in eine reelle Gemeinschaft mit den göttlichen Dingen eintritt, und er unterscheidet von diesem lebendigen Glauben einen nur am Aeußerlichen klebenden Autoritätsglauben. So sagt er bei der Erklärung der Stelle Joh. 8, 24. 2), , daß der Glaube mit sich sühre eine geistige Gemeinschaft mit demjenigen, woran man glaube, daher eine derselben

έισαγωγην Φιλοτιμησασθαι προς το και βαθυτερα των κεκρυμμενων νοηματων έν ταις γραφαις καταλαβειν.

<sup>1)</sup> c. Cels. VI, 13. Origenes behauptet, das Paulus diejes nigen Charismate, welche sich auf die Erkenntniß beziehen, höher gestellt habe als die Gabe, Wunder zu verrichten. έπει τον λογον προετιμα των τερασιων ένεργειων, δια τουτο ένεργηματα δυναμεων και χαρισματα ίαματων έν τη κατωτερω τιθησι χωρά παρα τα λογικα χαρισματα. c. Cels. III, 46.

<sup>2)</sup> Tom. 19. Ioh. §. 6.

verwandte Gemuthsbeschaffenheit 1), welche sich in Werken offenbaren muffe. Der Gegenstand bes Glaubens wird in bas innere Leben aufgenommen und wird bildendes Princip für daffelbe. Rach allen den Beziehungen (emivoiai), in welchen Christus Gegenstand des Glaubens wird, nach allen diefen Beziehungen nimmt der Glaubige durch ben Glauben Chriftus in sein inneres Leben auf; fo g. B. wenn Christus die Rraft Gottes ift, so kann es demjenigen, welcher an ihn, als die Quelle gottlicher Kraft, glaubt, an Rraft jum Guten nicht fehlen." So unterscheidet er T. 20. in Ioh. c. 25. einen sinnlichen Wunderglauben von dem Glauben an die Wahrheit. Er sagt Joh. 8, 43. und 45. vergleichend, jene sinnlichen Juden sepen zwar von bem Eindruck ber Wunder getroffen worden und hatten an Jesus als Wunderthater geglaubt, aber für die gottliche Wahrheit senen sie unempfänglich gewesen, und an Jesus als Verfundiger der tieferen Wahrheit hatten fie nicht geglaubt 2), und er fügt hinzu: "Dies kann man auch jest bei Vielen sehen, welche Jesus bewundern, wenn sie seine Geschichte betrachten, welche aber nicht mehr an ihn glauben, wenn eine tiefere und ihre Kaffungstraft übersteigende Lehre entwickelt wird, sondern argwohnen, daß diese falsch sen. Daher mogen wir uns huten, daß er nicht auch zu uns sage: ihr glaubt mir nicht, weil ich die Wahrheit sage". Doch tritt unverkennbar die Beziehung auf das geschichtlich Gegebene und das praktische Moment, welches

Ι) διακεισθαι κατα τον λογον και συμπεφυκεναι αυτώ.

<sup>2)</sup> Als habe Christus sagen wollen: xad' o per reçasia woiw, xistevere poi, xad' o de ror adnosiar deyw, ou nistevere poi.

in dem paulinischen Begriff des Glaubens liegt, bei dem Drigenes mehr guruck. Jener hobere Standpunkt des Glaubens war ihm zugleich der Standpunkt einer geistigeren Uneignung und Auffassung des Christenthums, der Standpunkt einer inneren Unschauung ber Wahrheit, und es fiel ihm so Dieser Standpunkt des Glaubens mit dem der Snofis gusammen, die Gnosis wird so bem blog historischen Glauben entgegengesett. "Es fonne Einer glauben ohne Erkenntniß bes Geglaubten." Diese Snosis schreibt er benjenigen zu, welche sich der Betrachtung der gottlichen Dinge gang hingeben, welche, nachdem fie ihren Geift von dem Fremdar. tigen gereinigt haben, mit gottlicheren Augen Gott schauen. Eine solche Snosis findet er auch dem blogen Glauben entgegengesett in jener Stelle Joh. 8, 31 - 32 1). Für diese Unterscheidung zwischen Snosis und Vistis beruft er sich auf 1 Corinth. 12, 9., wo doch der Glaube als eine Snadengabe dargestellt, nicht der historische Glaube im Sinne des Origenes nach diesem Gegensate gegen die Snosis senn konnte, was Paulus kaum Glauben genannt haben murde, sondern wo es vielmehr die Bezeichnung einer besonderen praftischen Glaubenstraft ift. Drigenes fest den Standpunkt der Gnosis so fehr über den des Glaubens, daß er ihn in diesem Gegensate als ein Leben bes Schauens barftellt. "Diejenigen, sagt er, welche bas Charisma der Snosis und der Sophia empfangen haben, leben nicht mehr im Glauben, sondern im Schauen, die Beiftlichgesinnten, die schon nicht mehr im Leibe mallen, sondern schon hienieden daheim sind bei dem herrn. Die

<sup>1)</sup> S. T. 19. in Ioh. c. 1.

jenigen aber wallen noch im Leibe und find noch nicht das heim bei dem herrn, welche den geistigen Sinn der Schrift nicht verstehen, sondern gang an dem Körper ber Schrift (dem Buchstaben, f. unten) fleben. Denn wie follte, wenn ber herr ber Beist ist, nicht vom herrn noch fern senn, wer den lebendig machenden Beift und den geistigen Sinn der Schrift noch nicht faßt, aber ein Solcher lebt im Glauben" 1). Er muht fich hier fehr ab, um das dies fer Unsicht so sehr Widersprechende, was Paulus 2 Corinther 5. über das Verhältniß des Glaubens zum Schauen gesagt hatte, nach seinem Sinne zu erklaren, indem er die richtige Behauptung der meisten Kirchenlehrer, daß auch Paulus von sich selbst als einem noch im Glauben Lebenben, einem noch nicht zum Schauen gelangten, gesprochen habe, nicht ohne die Begriffe verwechselnde Sophistik befampft. Er sett die Ausdrücke "im Leibe wallen" und "im Fleische, nach dem Fleische leben" als gang gleichbes deutend, und kann bann fo das Ergebnig finden, dag Daulus dies nicht in Beziehung auf sich und alle Geistlichges sinnten, sondern nur in Beziehung auf die noch fleischliche gefinnten Gläubigen gefagt habe. Sang consequent wendet er so auch das, was Paulus, 1 Corinth. 13., von den Vollkommenen fagt, auf die achten Snostiker an; im Segensatz gegen die bloß Glaubigen, die sich im Kindesalter befinden und nur noch das bloße Stückwerk haben 2). Dies

<sup>1)</sup> Orig. T. 13. Ioh. c. 52.

<sup>2)</sup> In Matth. ed. Huet. fol. 213. Er bleibt fich in dieser Rucks sicht allerdings nicht immer gleich, an einer andern Stelle, in Matth. 271., bezieht er das rederen mit Recht auf das ewige Leben.

fer zwiefache Standpunkt fallt nach bem Drigenes zusammen mit dem zwiefachen Standpunkte eines geistigen und eines fleischlichen Christenthums 1). Wer auf dem Standpunkte des fleischlichen Christenthums sich befindet, bleibt nur bei dem Buchstaben der Schrift, bei der Beschichte Christi steben, er klebt nur an der Erscheinungs form des Gottlichen, ohne sich im Geiste zu dem inneren Wesen, welches sich darin offenbart, zu erheben, er halt fich nur an die irdische zeitliche, geschichtliche Erscheinung des gottlichen Logos, er erhebt sich nicht bis zur Anschauung bes letteren felbst, er halt sich nur an die Schale der Lehren des Christenthums, er dringt nicht bis zu dem inneren geistigen Kern durch, er flebt nur an dem Buchstaben der Schrift, in welchem der Geift gebunden liegt. Der geis stige Christ hingegen sieht in der zeitlichen Erscheinung und Burffamfeit Chrifti die Offenbarung und Darstellung von bem emigen Walten und Burken des göttlichen Logos, ber Buchstabe der Schrift ist ihm nur Sulle des Beistes, und er weiß den Beift aus diefer Sulle zu entbinden. Ihm geht alles Zeitliche der Erscheinungsform göttlicher Dinge in die innere Geistesanschauung auf, ihm vergeistigt sich das sinnliche Evangelium des Buchstabens 2) in die Offenbarung des ewigen, geistigen Evangeliums 3), und es ist seine bochste Aufgabe, dieses in jenem zu erkennen,

<sup>1)</sup> είπεδ χεισιανισμος πνευματικος und είπεδ χεισιανισμος σωματικος, είπεδ πνευματικως und είπεδ σωματικως χεισιανίζειν.

<sup>2)</sup> το ευαγγελιον αισθητον.

<sup>3)</sup> του έυαγγελιου πνευματικου, αιωνιου.

jenes in biefes zu übertragen, die heilige Schrift zu verstehen als Offenbarung eines fortlaufenden Erziehungsplanes bes gottlichen Logos mit der Menschheit, seiner ununterbro. chenen Burffamkeit jum Beil ber gefallenen Befen, beren Mittelpunkt feine Erscheinung in der Menschheit ift ( Die finnliche Darftellung seines ewigen geistigen Baltens) 1), beren Biel bie Rucktehr aller gefallenen Befen gu Gott ift. Indem er alles darauf bezieht, wird ihm durch bas Evangelium die ganze heilige Schrift zum Evangelium verklart. Durch die geistige Gemeinschaft mit dem gottlis chen Logos, burch 2) die Aufnahme bes Geistes Christi in bas innere Leben allein - meint baber Drigenes gelangt Jeder zum wahren geistigen Christenthum und zum rechten geistigen Verstandniß der gangen Schrift. So wie nun die Propheten ichon vor der zeitlichen Erschei. nung Christi der Geistesgemeinschaft mit dem gottlis chen Logos theilhaft waren, und vermoge derselben jene und das gange Chriftenthum vorher verfundigen fonnten, wie sie daher schon das geistige Verständniß des alten Testamentes hatten und gewissermaßen schon vor der Erscheis nung des Christenthums Christen waren, so giebt es bingegen auch nach der zeitlichen Erscheinung Christi unter den Christen noch solche, denen diese geistige Gemeinschaft mit dem göttlichen Logos noch nicht zu Theil worden, welche, wie einst die Juden, nur noch an der außerlichen Hulle kleben, von welchen noch jest das gilt, was Paulus von den Juden vor der Zeit der Erscheinung des Christen-

<sup>1)</sup> Die έπιδημια αισθυτη, Bild der έπιδημια νοητη του λογου.

<sup>2)</sup> Die inidnyla vouth tou Reifou.

940 Beiftiges Judenthum u. fleischliches Chriftenthum.

thums sagte, Sal. 4., daß sie noch Kinder sepen, daß ihnen die bestimmte Zeit vom Vater noch nicht erschienen sey, und daß sie sich als Kinder unter Vormündern und Pflegern noch befänden, in einer solchen Denkweise, durch welche sie für das wahre geistige Christenthum erst vorbereitet und empfänglich gemacht werden müßten. "Jede Seele — sagt Origenes — welche in die Kindheit eintritt und auf dem Wege zur Vollsommenheit sich befindet, bedarf, bis die bestimmte Zeit der Vollendung ihr gekommen ist, eines Zuchtmeisters, der Vormünder und Pfleger " 1).

So viel Wahres auch in demjenigen ist, was Orisgenes hier sagt, so viel auf den Entwickelungsgang der christlichen Kirche Unwendbares, so läßt sich doch nicht leugnen, daß die Bedeutung des historischen Christenthums, der innige Zusammenhang zwischen dem historischen und dem innerlichen Christenthume in seiner Darstellungsweise verdunkelt erschien. Wir wollen ihn nun in seinen eigenen Worten reden hören 2): "Man muß wohl wissen, daß Christi geistige Erscheinung auch vor seiner leiblichen den Vollkommenen und nicht im Kindesalter Besindlichen zu Theil worden ist, denen, welche nicht mehr unter Zuchtsmeistern und Vormündern sich befanden, welchen die geisstige Ersüllung der Zeit erschienen ist, die Patriarchen, Mosses, der Diener Gottes und die Propheten, welche Christi

Commentar. in Matth. 213. πασα ψυχη έςχομενη έις νηπιοτητα και οδευεσα έπι την τελειοτητα, δειται μεχεις έντη αυτή το πληςωμα του χρονου, παιδαγωγου και οίκονομων και έπιτροπων.

<sup>2)</sup> Orig. in Ioh. T. I. p. 9.

Berrlichkeit geschauet hatten. So wie er selbst aber vor ber fichtbaren und leiblichen Erscheinung den Vollkommenen erschien, so sind auch nach seiner verfündigten Menschwerdung den noch im Rindesalter Befindlichen, da fie unter Vormundern und Pflegern flehen und zur Erfüllung der Beit noch nicht gelangt find, die Borboten Christi erschie nen, die für die Rinderseelen geeigneten Ideen, von benen mit Recht gefagt werden fann, daß fie zur Erziehung derselben erforderlich senen. Der Sohn selbst aber, der gottliche Logos, in seiner herrlichkeit ist ihnen noch nicht erschienen, indem er die Vorbereitung erwartet, welche bei den Menschen Sottes, die seine Sottheit fassen sollen, vorbergegangen senn muß. Und man muß nun auch dies wissen, daß, so wie es ein Gesetz giebt, das den Schatz ten der zufünftigen Guter enthalt, welche durch die Verfundigung des mahren Gesetzes (im Christenthume) offenbart werden, so auch nur der Schatten der christlichen Mysterien durch dasjenige Evangelium dargestellt wird, welches Alle, die es lefen, zu verstehen meinen. Das Evangelium hingegen, welches Johannes ein ewiges nennt, welches eigentlich das geistige genannt werden sollte, stellt benen, die es verstehen, Alles, mas den Sohn Gottes selbst betrifft, flar vor die Augen, die durch feine Reden abgebildeten Mnsterien, und die Dinge, deren Symbole seine handlungen waren. Dem gemäß muß man auch annehmen, daß, so wie es einen auswendigen Juden und einen auswendigen Beschnittenen giebt, so es auch einen auswendigen Christen und eine auswendige Taufe giebt." Dris genes wies von der Schrift zu der geistigen Gemeinschaft mit Christus bin, als der Quelle der organischen und lebenbigen Erfenntnig beffen, was in ber Schrift nur angeden. tet sen; und was er sagte, war gewiß richtig im Gegenfat gegen einen blinden und engherzigen Gifer fur eine am Buchstaben klebende Rochtgläubigkeit und eine einge bildete todte Schriftgelehrfamkeit; aber leicht konnten solche Erflarungen, wenn fie nicht gehorig bestimmt wurden, eine mit der Schrift willfurlich handelnde spekulative Richtung begunstigen, welche unter dem Vorgeben einer hoheren Bahrheit das einfache Evangelium verdunkelte und deffen mit der Einfalt verbundene Tiefe nicht erkannte. Wie . wenn er fagt: "ich glaube, daß die ganze heilige Schrift, auch wenn sie sehr genau verstanden wird, nur einige sehr geringe Elemente des Sanzen der Snofis und eine fehr furze Einleitung dazu enthalt." So ist ihm in der alle gorischen Erklarung des Gespräches mit der Samariterin ber Jakobsbrunnen das Symbol der heiligen Schrift, das lebendige Waffer, welches Jesus giebt, das Symbol deffen, was über die heilige Schrift hinausgeht. "Die Schrift ist also die Einleitung — sagt er — und nachdem wir fie genau verstanden haben, muffen wir uns zu Jesus erheben, daß er uns den Brunnen des in das ewige leben quillenden Baffers schenke" 1).

Diese Theorie von zwei verschiedenen Standpunkten des Christenthums hing bei ihm genau zusammen mit der Theorie von verschiedenen Offenbarungsformen Christi oder des göttlichen Logos im Verhältnisse zu diesen verschiedenen Standpunkten. Wenn die Snostiker nach den verschiedenen Standpunkten der geistigen Welt in Beziehung auf die

<sup>1)</sup> Tom. 13. Ioh. p. 5 et 6.

verschiedenen Naturen die offenbarende und erlosende Gots teskraft in verschiedene Sypostasen zerfallen ließen 1); einen Monogenes, Logos, Soter, einen avw und einen narw xeisog, einen pneumatischen und einen psychischen Chris stus, so erfannte bagegen Origenes die Einheit des Befens und ber gottliche menschlichen Erscheinung Chrifti an; es ist ibm der Eine Christus Alles, er erscheint nur unter verschiedenen Pradikaten, in verschiedenen Unschauungsformen, in verschiedenen Beziehungen zu denen, welchen er sich offenbart, nach ihrer verschiedenen Empfänglichkeit und ihrem verschiedenen Bedurfniffe, und daher entweder in feiner gottlichen Erhabenheit oder in feiner menschlichen Berab. laffung. Es ift ein bei dem Drigenes oft vorkommenber Gebanke: ber Erlofer wird in einem gottlicheren, Sinne als Paulus Allen Alles, um Alle zu gewinnen "2). "Der Erloser — sagt er — wird Vieles oder vielleicht auch Alles, je nachdem die ganze durch ihn zu befreiende Schopfung seiner bedarf"3). Man muß diejenigen Pradikate unterscheiden, welche dem göttlichen Logos, seinem Wesen nach, zufommen, als bem ewigen Gottesoffenbarer fur die gange Geisterwelt, der Quelle alles Wahren und Guten, und diejenigen Pradifate, welche er nur zum Besten ber burch ihn zu erlofenden gefallenen Wefen im Berhaltniffe zu den verschiedenen Standpunkten derselben angenommen

<sup>1)</sup> S. Theil II.

<sup>2)</sup> T. 20. Ioh. 28.

<sup>3)</sup> T. I. Ioh. 22., mo, wie ich meine, statt καθαρίζει geles fen werden muß καθ΄ α κρηζει αυτου ή έλευθερουσθαι δυναμενη πασα κτισις.

hat. "Gelig find biejenigen - fagt Drigenes 1) welche so weit gelangt sind, daß sie des Sohnes Gottes nicht mehr bedürfen als des die Kranken heilenden Urztes, nicht mehr als des hirten, nicht mehr als der Erlosung: sondern seiner nur bedürfen als der Wahrheit, des Logos, ber Gerechtigkeit, und was er sonst noch benen ist, welche wegen ihrer Vollkommenheit das Herrlichste von ihm fas fen konnen." Das historisch praktische Christenthum, die Predigt von Christus dem Gefreuzigten, galt dem Drige. nes nur als ein untergeordneter Standpunkt, über densel ben sette er eine Weisheit ber Vollkommenen, welche Chris stum nicht mehr in der Anechtsgestalt, sondern welche ihn in seiner Erhabenheit als den gottlichen Logos erkennt, obgleich er den ersteren Standpunkt als eine nothwendige Vorbereitungsstufe anerkannte, um von der zeitlichen De fenbarung Gottes zu der ewigen aufzusteigen, um gereinigt durch den Glauben an den Gefreuzigten, geheiligt durch die Nachfolge des in der Menschheit erschienenen Sohnes Sottes fur die geistigen Mittheilungen seines gottlichen Wefens empfänglich zu senn. "Wenn du die Verschieden heiten des gottlichen Wortes verstehen kannst — sagt Drie genes 2) - je nachdem es in der Thorheit der Predigt verfündigt oder in der Weisheit den Vollkommenen vor getragen wird, so wirst du erkennen, auf welche Beise bas gottliche Wort fur die Unfanger im Christenthum Knechts gestalt bat; fur die Vollkommenen aber kommt in der Herrlichkeit bes Vaters, welche sagen konnen: wir sehen

<sup>1)</sup> Ioh. I, 22.

<sup>2)</sup> In Matth. p. 290. ed. Huet.

feine herrlichkeit, eine herrlichkeit, als des eingebornen Sohnes vom Vater, voller Snade und Wahrheit, denn ben Vollkommenen erscheint die Herrlichkeit des Wortes, wie er der Eingeborne des Vaters und wie er voller Snade und poller Wahrheit ift, was nicht faffen kann, wer gum Glauben der Thorheit der Predigt bedarf." Un einer andern Stelle fagt er 1): "Die im Fleische leben, denen ift er Aleisch geworden, den nicht mehr nach dem Aleische Mandelnden aber erscheint er als der gottliche Logos, welder im Unfang bei Gott war, und offenbart ihnen den Bater." Er fagt von jenem vorbereitenden Standpunkte bes Glaubens?): "Wenn Einer auch zur Zahl ber Korinthier gehöre, unter denen Paulus von nichts anderem wis fen will, als von Jesus dem Gefreugigten, und er lernet mur den um unsertwillen Mensch Gewordenen fennen, so könne er durch den Menschen Jesus zum Menschen Gottes sich bilden lassen, in der Nachfolge seines Todes der Gunde absterben und in der Nachfolge feiner Auferstehung zu einem gottlichen Leben auferstehen." Go achtete Drigenes auch jenen untergeordneten Standpunkt, und er verlangte von dem Gnostiker, daß er zu den Schwächen 3) Derjenigen, welche fich auf demselben befanden, fich berablaffen und ihnen ein Aergerniß zu geben vermeiden solle. "So wie Paulus - fagt er - denen, welche dem Fleische nach Juden waren, nicht nüten konnte, wenn er nicht,

<sup>1)</sup> Commentar, in Matth. p. 268.

<sup>2)</sup> In Ioh. I. c. 11.

<sup>3)</sup> Aehnlich Clemens über die dixoropia des Gnoftifus Strom. VII. p. 730.; vergl. die Ideen Philo's So. I. S. 73 f.

mo er gute Grunde dazu hatte, den Timotheus beschneiden ließ, und sich die Haare schor und ein Opfer darbrachte, und überhaupt den Juden ein Jude ward, um die Juden zu gewinnen; fo fann berjenige, welcher bem Ruten Bieler Die nen will, durch das geistige Christenthum allein Dicienigen, welche noch in der Schule des sinnlichen Christenthums fich befinden, nicht beffern und ju dem Befferen und Die heren weiter führen, deshalb muß man das geistige und bas sinnliche Christenthum mit einander verbinden 1). Und wo es nothig ift, das sinnliche Evangelium zu verfündi. gen, vermoge deffen man unter ben sinnlichen Menschen nichts anderes wissen will, als Jesus bem Gefreuzigten, muß man diefes thun. Wenn fie aber als gegrundet und Frucht bringend im Geiste sich bewähren und die himmlische Weisheit lieben, so muß man ihnen das Wort mit theilen, welches von seiner Erscheinung in der Menschheit fich wieder zu bem, was es im Unfang bei Gott mar, er hoben hat "2). So sagt er schon bei der allegorischen Er flarung und Unwendung der Stelle Matth. 14, 10. 3), nachdem er daraus abgeleitet hat, daß man den Rindern ein Rind werden muffe, um auch die Rinder für das him melreich zu gewinnen, gleichwie Christus, obwohl er in gottlicher Geftalt mar, ein Rind geworden fen: "Diefes muffen wir genau verstehen, damit wir nicht aus Einbil dung der Weisheit und des Gefordertsenns als Große in der Rirche die Rleinen und die Rinder verachten, sondern,

<sup>1)</sup> πνευματικώς και σωματικώς χριτιανίζειν.

<sup>2)</sup> Tom. L in Ioh. p. 9.

<sup>3)</sup> In Matth. l. c. 374. 375.

indem wir missen, wie gesagt ist: "solcher ist das himmelreich," solche Menschen werden, daß auch durch uns das Beil der Kinder gefordert werde. Wir muffen nicht nur nicht hindern, daß solche dem Beiland zugeführt werden, sondern wir mussen, indem wir mit den Kindern Rinder werden, seinen Willen thun, damit wenn die Kinder durch uns, die wir Rinder werden, gur Geligkeit gelangen, wir als solche, die fich selbst erniedrigt haben, von Gott erbobet murden." Drigenes tadelt hier diejenigen, welche, wie die Snostifer, die gewöhnlichen der hoheren Geistesbildung ermangelnden und in unansehnlicher Form das einfache Evangelium vortragenden Lehrer und Prediger verachteten, als ob folche etwas eines fo großen heilandes und Meisters Unwurdiges thaten 1). "Auch wenn wir zu der bochsten Unschauung des Logos und der Wahrheit gelangt senn werden — sagt Origenes 2) — so werden wir doch wohl das Leiden Christi nicht gang vergessen, da wir dems selben unsere Einführung in dies hobere Leben wahrend unseres irdischen Dasenns verdankten."

Mit jenem zwiefachen Standpunkte des geistigen und des sinnlichen Christenthums hing auch die Theorie von einem verschiedenen Standpunkte der Schrifterklarung und einem verschiedenen Sinne der heiligen Schrift genau zussammen, denn das geistige Christenthum führte ja das Einsdringen in den Geist der Schrift, das Verständniß des ewigen, geistigen Evangeliums mit sich, so wie das sinns

<sup>1)</sup> βλεπετω ουν τις τινα των έπαγγελλομενων κατηχησιν έκπ κλησιατικην και διδασκαλίαν, προςφεροντα τα μωρα του κοσμου και τα έξουδενωμενα και τα άγενη.

<sup>2)</sup> Tom. Il. Ioh. p. 4.

liche Christenthum hingegen nur bei dem Buchstaben der Schrift stehen blieb. Die hochste Aufgabe der Schriftausles gung war ihm die Uebertragung des sinnlichen Evange. liums in das geistige 1), wie das hochste Ziel des Chris stenthums, sich von der irdischen Erscheinung des mensch gewordenen Logos zu der geistigen Gemeinschaft mit ibm und zur Betrachtung feines gottlichen Wefens zu erheben, So sah er nun auch in der ganzen Schrift eine Berablassung des überschwenglichen himmlischen Geistes zu der ihn zu fassen unzulänglichen menschlichen Form, eine Berablaffung best gottlichen Menschenerziehers zu den Schwas chen und Bedurfnissen der Menschen, die gange Schrift gleichsam eine Offenbarung der Menschwerdung des Logos. So sagt er 2): "Alles, was hier Wort Gottes genannt wird, ist Offenbarung des Kleisch gewordenen und fich feinem gottlichen Wefen nach felbst entaußernden gottlichen Wortes, deshalb sehen wir das Wort Gottes auf Erden, da es Mensch geworden, als ein menschliches, denn das Wort wird in der Schrift immerdar Fleisch 3), um unter uns zu wohnen. Wenn wir aber an der Brust des Kleisch gewordenen Wortes gelegen haben, und ihm, wie er den hohen Berg (Matth. 17.) hinaufsteigt, folgen fon-

<sup>1)</sup> το μεταλαβείν το αισθητον έυαγγελίον έις το πνευματικον.

<sup>2)</sup> S. Philocal. c. 15.

<sup>3)</sup> Aehnlich fagt auch Clemens, daß der Charafter der heiligen Schrift ein parabolischer sen, wie die ganze Erscheinung Christi eine parabolische — bas Göttliche in irschischer Hulle. Augusodinos vag o naguntng vaugnet two yeuquv, diori nai o nugios oun wir noominos, wis noominos eis andgamous nader Strom. VI, 677.

nen, so werden wir sagen: wir haben seine herrlichkeit geschen" 1). Er ging aus von dem Princip einer Unas logie zwischen der heiligen Schrift als eines Werkes Gots tes mit der gangen von demfelben Gott herruhrenden Schopfung, ein Princip, bas, auf feine geiftvolle Weise ausgeführt, für die rechte Betrachtung der zwiefachen Offenbas rung Gottes gleich fruchtbar werden konnte. Go fagt er was zugleich zeigt, wie fehr er von der Idee erfüllt war, daß die heilige Schrift Wort Gottes sen 2): "Es darf und nicht wundern, wenn nicht in jeder Stelle der heilis gen Schrift den Unwissenden das lebermenschliche der Gebanken in die Augen springt, denn auch in den Werken ber die gange Welt umfassenden Vorsehung offenbaren sich einige auf das augenscheinlichste als Werke der Vorsehung, andere aber find so verborgen, daß fie dem Unglauben in Begiehung auf den mit unaussprechlicher Kunst und Macht Alles regierenden Gott Raum gaben. Aber wie man mit ber Borsehung nicht rechtet wegen deffen, was man nicht fennt, wenn man auf die rechte Art von dem Dasenn einer solchen überzeugt ift, so darf man auch an der Gotts lichkeit der heiligen Schrift, welche sich durch das Ganze derselben verbreitet, deshalb nicht zweifeln, weil unsere Schwäche nicht bei jedem Ausspruche der verborgenen Herrlichkeit der Lehren nachkommen fann, welche in unansehnlichen Ausdrücken verhüllt ift, denn wir haben den Schat in irdenen Gefäßen." Und an einer andern Stelle 3):

<sup>1)</sup> Die Berklarung ber Schrift fur ben, ber aus ber lebenbigen Gemeinschaft mit Chriftus ihren Geift verftehen lernt.

<sup>2)</sup> Philocal. c. I. p. 10.

<sup>3)</sup> c. II. p. 61.

"Wer einmal angenommen hat, daß diese Schriften ein Werk des Gottes find, der die Welt geschaffen hat, der muß überzeugt senn, daß was in hinsicht der Schopfung benen begegnet, welche Rechenschaft von derselben zu geben suchen, dasselbe auch in hinsicht der Schrift eintreffe. ist namlich auch in der Schrift manches, was die mensch liche Natur schwer oder gar nicht zu finden vermag, und beshalb darf man doch den Schöpfer des Weltalls nicht anklagen; zum Beispiel, da wir nicht die Ursache davon finden, warum Basilisten und andere giftige Thiere erschafe fen worden, denn hier ziemt es dem frommen Sinne, daß wir, eingedenk der Schwache unseres Geschlechts, und wie es unmoalich ift, die schaffende Weisheit Gottes vollstandig zu begreifen, Gott die Erkenntniß solcher Dinge vorbehalten, der uns spåter, wenn wir wurdig geachtet werden, bas offenbaren wird, worüber wir jett fromm gezweifelt haben." Wie er von dem Glauben an einen das Sange ber Schrift durchwehenden gottlichen Geist erfüllt und wie er überzeugt mar, daß dieser nur mit demuthigem, glaubigem Sinne empfangen werden konne, spricht sich schon in biefen Worten des Drigenes aus 1): "Man muß glauben, daß fein Tuttel der heiligen Schrift der Weisheit Gottes ermangelt, denn der, welcher zu einem Denichen gesprochen hat, du follst vor mir nicht leer erscheinen, Erod. 34., wird um so viel mehr selbst nichts Leeres sa gen; denn die Propheten nehmen, was fie fagen, aus feiner Fülle, deshalb weht Alles von dieser Fülle her, und es giebt nichts in den Propheten, in dem Gesets oder dem

<sup>1)</sup> l. c. I, 51.

Evangelium, oder den apostolischen Briefen, was nicht von dieser Fülle herfommt. Es weht von jener Fülle her desnen, welche Augen haben, die Offenbarungen der göttlichen Fülle zu sehen, Ohren, sie zu vernehmen, einen Sinn, um den Wohlgeruch, der von daher kommt, einzuziehen. Wenn du aber einmal bei dem Lesen der Schrift auf einen Gebanken triffst, der, so zu sagen, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Aergernisses ist, so klage dich selbst an, denn verzweisse nicht daran, daß dieser Stein des Anstoßes Gedanken enthalte, so daß eintressen wird, was geschrießes ist: "Wer glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Glaube zuerst, und du wirst unter dem, was dir als Aerzgerniss erschien, vielen heiligen Nußen sinden."

Aber so richtig auch diese Grundsate des Drigenes waren, so wurde er doch in der Anwendung derselben durch einen falschen Gesichtspunkt von dem Geiste und Zwecke der heiligen Schrift und aller gottlichen Offenbarung durch das Wort irre geführt, und dieser falsche Gesichtspunkt hing wieder mit seiner falschen Auffassungsweise des Berhaltniffes der Gnofis zur Pistis genau zusammen. In beiderlei Hinsicht wurde er durch den zu vorherrschend spekulativen Gesichtspunkt in der Religion irre geleitet, dadurch, daß er das Wesen einer christlichen Glaubenslehre und einer christlichen Philosophie nicht gehörig von einander unterschied, dadurch, daß er den wesentlich praktischen Zweck aller gottlichen Offenbarungen und des Christenthums insbesondere nicht genug im Auge behielt. Er bezog nicht Alles auf den Einen 3weck für die ganze menschliche Natur: Erlösung, Wiedergeburt, heiligung, und die daraus fließende Beseligung, sondern der praktische Zweck der Bese

ferung war ihm nur ein untergeordneter, besonders geltend für die große Masse der Gläubigen, die noch nichts Soberes empfangen konnten. Der hochste Zweck war ihm der spekulative, die höheren Wahrheiten den zum Verständnisse berselben fähigen Geistesmenschen, den Snostikern, mitzu-Diese höheren Wahrheiten sollten sich besonders theilen. auf folgende Gegenstande beziehen 1): "Bon Gott, von welcher Natur sein Eingeborner und auf welche Weise er Sohn Gottes ift, - was die Urfache bavon ift, bag er bis zur menschlichen Ratur herabgestiegen, und was die Burfung davon, und auf welche Wesen — und wann sie sich auf dieselben erstreckt, - von den hoheren Arten der vernunftigen und aus dem Stande der Seligfeit gefallenen Befen und den Ursachen ihres Kalls, von den Verschiedenheiten ber Seelen, und woher diese Verschiedenheiten entstanden, was die Welt ist und warum sie erschaffen worden, woher so viel Boses auf der Erde, und ob daffelbe bloß auf der Erde oder auch anderswo vorhanden sen." Da Drigenes Aufschluffe über diese Gegenstande zu finden, gur Saupt sache machte, mußten ihm naturlich viele Theile der Schrift, wenn er bloß bei dem naturlichen Sinne stehen blieb, für den wesentlichsten Zweck unfruchtbar erscheinen. schichte irdischer Begebenheiten und alle auf irdische Berhaltniffe fich beziehende Gesetzgebung erklarte er daber nur für die symbolische Hulle einer hoheren Geschichte der Geis sterwelt, und hoherer auf das Geisterreich sich beziehende Gesete. So sollte der hobere und der untergeordnete 3weck ber Schrift mit einander verbunden, die Offenbarung der

<sup>1)</sup> Philocal, I. 28.

boberen Wahrheit in einen fur die Befferung ber Menge geeigneten Buchstaben gehüllt worden senn. "Die Menge ber acht und einfach Glaubigen — fagt Drigenes zeugt von dem Ruten auch dieses niedrigern Schriftverftand-3mifchen diesen beiden Sinnegarten der Schrift nisses." in der Mitte nahm Drigenes noch einen zweiten auch für diejenigen, die noch nicht zu jener höheren Geistesanschauung gelangt maren, geeigneten allegorischen Sinn an, eine nicht so erhabene und tiefe, allgemein sittliche oder erbauliche Unwendung der auf besondere Källe sich beziehenden Schriftstellen, wie er, 1 Corinth. 9, 9. und die meisten das mals auch bei dem Volksunterricht gebrauchten allegoris schen Schrifterklärungen dahin rechnet. So entsprach der dreifache Sinn der Schrift den dreien Theilen der menschlis den Natur nach der Theorie des Drigenes, das eigentlich Gottliche im Menschen, der auf das Ewige gerichtete und in der Anschauung der göttlichen Dinge sein eigentliches Leben findende Beift, die im Zeitlichen und Endlichen fich bewegende Seele, und der Körper. Wie Philo mit bem Drigenes in den wesentlichen Grundzügen seiner Unsicht übereinkam, suchte auch dieser im Ganzen die objektive Wahrheit des dem Geistigen zur Sulle gegebenen geschichtlichen Buchstabens 1) zu retten. Doch fand auch er Stellen, wo ihm der Buchstabe unhaltbar schien, weil ihm die richtigen hermeneutischen Principien und die nothwendigen Hulfskenntnisse fehlten, oder weil er das Gottliche und das Menschliche in der heiligen Schrift nicht zu sondern wußte 2),

<sup>1)</sup> το σωματικον των γεαφων, το ένδυμα των πνευματικών.

<sup>2)</sup> Die er jum Beifpiel die Geschichte mit bem Urias buch-

oder weil er, was auch mit dem eben Bemerkten zusammenhängt, von übertriebenen Inspirationsbegriffen ausgeshend, auch in unbedeutenden Dingen keinen Widerspruch in der Schrift annehmen konnte, — wo er daher nur durch die Bergeistigung i) die Schwierigkeit glaubte auflösen zu können. Und er vereinigte diese Annahme, gleich wie Philo, mit seiner Ehrfurcht vor der heiligen Schrift auf solche Weise, daß er sagte, diese buchstäblich unhaltbaren Dinge, dieses Mythische als Hülle höherer Weisheit sen als Stein des Anstoßes 2) eingestreut worden, um die tiesere Forschung anzuregen.

Diese Principien wandte Origenes nicht bloß auf das alte, sondern auch ausdrücklich auf das neue Testament, auch ausdrücklich auf die evangelische Geschichte an 3). Manche Schwierigkeit glaubte er so durch die Annahme auflösen zu können, daß die Apostel, was sie von einer verschiedenen Würksamkeit des göttlichen Logos 4) zu sagen gehabt, unter dem Bilde verschiedener sinnlicher Thatsachen dargestellt håtten 5). Diese Auslegungsgrundsäße

stäblich unhaltbar fand, weil er in David nur den vom Geiste Gottes befeelten, nicht den fundhaften Mensichen sah.

<sup>1)</sup> ຂ່າຂγωγη έις το νοητον.

<sup>2)</sup> σχανδαλα, προςκομματα.

<sup>3)</sup> S. die angeführten Stellen ber Philokalia und auch c. 15. p. 139.

<sup>4)</sup> von verschiedenen Mittheilungen der exidnuia vonen rou xeisov.

<sup>5)</sup> Τ. 10. Ioh. p. 4. προεκειτο αυτοις, όπου μεν ένεχωρει άλη-Θευειν πνευματικως άμα και σωματικως, όπου μη ένεδε-

fonnten nun freilich aller subjektiven Willfür Naum geben, das geschichtliche Christenthum ganz schwankend zu machen, Jeder konnte demnach, was nach seinen subjektiven Ideen und Sefühlen ihm nicht zusagte, in die Klasse jener nicht buchstäblich zu verstehenden Dinge setzen. Origenes fühlte wohl, welche Gefahr für das objektive Christenthum daraus entstehen konnte, und er erklärte daher immer, daß größtentheils Seist und Buchstabe zugleich festzuhalten sen, daß man nur nach sorgfältiger Prüfung den Buchstaben ausgeben dürfe; aber wo waren die sicheren Grenzen?

Doch darf man nicht verkennen, daß bei dem Dris genes die dem geschichtlichen Christenthum nachtheilige Willfür, welche aus diesen Principien hervorgehen konnte, durch den ihn beseelenden innig frommen, glaubigen, von der geschichtlichen Wahrheit des Christenthums durchdrungenen Sinn gemildert wurde. Und man muß wohl beachten, wie Wahrheit und Irrthum bier in eine Mischung zusammenkamen, die aus seiner Eigenthumlichkeit und seinem Berhaltniß zu seinem in vielfachen Gegenfagen sich bewegenden Zeitalter zu erklaren ift. Er fab, wie fleischlischgesinnte Juden, an dem Buchstaben des alten Testaments flebend, nicht jum Glauben an das Evangelium gelangen konnten, wie fleischlichgefinnte Christen eben dadurch zu rohen Vorstellungen von Gott und göttlichen Dingen geführt wurden, er sah, wie antijudische Snostifer durch eben diese Auffassungsweise des alten Testaments auf den andern Abweg geriethen, daß sie diesen so fleischlich er-

χετο άμφοτεςως προχρινειν το πνευματικον του σωματικου, σωζομενου πολλακις του άληθους πνευματικου έν τω σωματικώ, ως αν έιποι τις, ψευδει.

scheinenden Gott nicht als den Gott des Evangeliums anerkennen wollten, woran sich ihr ganzer Dualismus Alle diese entgegengesetzte Irrthumer glaubte anschloß. Drigenes nun durch die fe vergeistigende Auslegungsweise von der Wurzel an niederreißen zu konnen 1). Er wollte damit keineswegs das Gottliche der heiligen Schrift in's Menschliche herabziehen, sondern er ging vielmehr von der andern Seite zu weit, indem er bei dem Gottlichen bas Eigenthumlich Menschliche in der Darstellungsform nicht anerkannte, indem er nach der allgemeinen Auffassungs, weise seiner Zeit, im Sanzen Form und Wesen von der Eingebung des heiligen Geistes ableitete. Der gottliche Beift hatte — bas war des Drigenes Unficht — nach boberer Weisheit es so gefügt, daß in manchen Stellen der Geift ohne Buchstaben gegeben wurde.

Doch allerdings konnte die alexandrinische Geistesrich, tung, wenn sie keinen Gegensatz fand, auf die Spitze gesstellt, ohne den frommen Geist, von dem sie in einem Clesmens und Origenes durchdrungen war, zu einem alles Geschichtliche und Objektive des Christenthums umstoßenden Idealismus hinführen, hier mußte ihr, wie die Rämpse, welche die origenistische Schule am Ende dieser Periode zu bestehen hatte, zeigen, jene realistische Nichtung besonders von der abendländischen Kirche aus das Gegengewicht halten, so wie die alexandrinische auf die Vergeistigung jener eins

<sup>1)</sup> Mach Anführung aller jener Jrrthümer sagt er Philocal.

c. I. p. 17. αιτια δε πασι τοις προειρημενοις ψευδοδοξιων και ασεβειων η ίδιωτικων περι θεου λογων ουκ αλλη τις έιναι δοκει η η γραφη κατα τα πνευματικα μη νενοημενη; αλλ' ως προς το ψιλον γραμμα έξειλημμενη.

Die Erlofung der Mittelpunkt der driftl. Lehre. 957

einwürken mußte. Wir haben hier das allgemeine Gesmälde des Verhältnisses der verschiedenen eigenthümlichen vornehmsten Seistesrichtungen zu einander, das wir nun in der verschiedenen Behandlungsweise der einzelnen Hauptlehren des Christenthums wiederfinden mussen, wie uns diese Vetrachtung zugleich einen Beweis davon geben muß, daß doch in den Grundwahrheiten des Christenthums beide Richtungen, ohngeachtet ihres Gegensaßes, sich berühren und zusammenkommen konnten.

## 2. Die Entwickelung ber einzelnen Saupt. lehren bes Christenthums.

Wir muffen nur stets beffen eingedenk fenn, bag bas Christenthum nicht einzelne spekulative Erkenntnisse von Sott und gottlichen Dingen, nicht ein fertiges dogmatisches Spstem in stehender Form den Menschen überlieferte, sondern daß es Thatsachen einer Mittheilung Got tes an die Menschheit verkundigte, durch welche der Mensch in ein gang neues Verhaltniß zu seinem Schopfer eingesetzt wurde, aus deren Anerkennung und Aneignung eine gant neue Richtung und Gestaltung des religiofen Bewußtsenns hervorgeben, wodurch alles früher in demfelben Enthaltene anders modificirt werden mußte. Die Thatsache von der Erlösung des sundhaften Menschen durch Christus macht den Mittelpunkt des Christenthums aus; von dem Einflusse aus, welchen die Aneignung dieser Thatsache auf das innere Leben des Menschen ausüben mußte, entwickelte sich biefe neue Gestaltung des religiofen Bewußtsenns und von hier aus dann auch eine die neue innere Welt abspiegelnde neue Gestaltung des Denkens über gottliche Dinge. In dem

Rusammenhange mit diesem, was das Grundwesen bes Christenthums ausmacht, besteht das Charafteristische des Christlichen; nach der Art, wie sich dogmatische Systeme und einzelne Lehrmeinungen zu diesem Einen Sauptpunkte verhalten, ift ihr Verhaltniß zum Christenthum überhaupt, darnach die Wichtigkeit oder Unwichtigkeit der Irrthumer für das praktisch schristliche Interesse zu schätzen. Wenn man Dieses Verhaltniß der einzelnen Lehren zum Mittelpunft des Christenthums von Unfang an mit klarem Bewußtsenn auf gefaßt und festgehalten hatte, so murde man über die Einbeit in dem, was das Wefen des Christenthums bilbet, fich leichter haben verständigen, und diese Einheit batte durch Berschiedenheiten der spekulativen Auffassung, auf welche man fruhzeitig, eben weil man des richtigen Mag. stabes für die Schätzung alles Ehristlichen sich nicht bewußt worden war, ein zu großes Gewicht legte, nicht fo leicht gestört werden können.

Auch das allgemeine Gottesbewußtsenn, das Bewußtssenn von dem Gott, in dem wir leben, weben und sind, wurde durch das Christenthum neu belebt, von einem neuen Gefühle der Unverleugbarkeit Gottes wurde der in Gott lebende Gläubige erfüllt, auch in der Natur empfand derzienige, welchem die innigere Gemeinschaft mit Gott durch Christus zu Theil worden war, stärker und lebendiger die Allgegenwart eines Alles erfüllenden Gottes. Wenn dies jenigen Kirchenlehrer, welche früher der platonischen Philossophie ergeben gewesen und durch dieselbe in ihrer wissenschaftlichen Geistessorm bestimmt worden waren, ihr christzliches Gottesbewußtsenn in dieser Form entwickelten, sosprach dagegen ein Tertullian, was ihm die Begeistes

rung eines innigen und tiefen chriftlichen Gottesbewufts senns eingab, in der originellen, obgleich ungebildeten Form feiner fraftigen, ichroffen Eigenthumlichkeit aus. Im Gangen hatten zwar die Rirchenlehrer nicht mit Gottesleugs nern zu fampfen, aber ihre Polemik gegen Aberglau. bige und Goben biener nahm oft eine folche Richtung, welche auch gegen Gottesleugner hatte gerichtet senn konnen. Statt das Dasenn Eines Gottes durch Schluffe beweisen zu wollen, beriefen sie sich auf bas Unmittelbarfte in dem menschlichen Geifte, was allem Beweise vorangebe, auf das ursprungliche, der menschlichen Natur unverleugbare Bewußtsenn, auf eine ursprüngliche Offenbarung des Einen Gottes an den menschlichen Geift, an welche sich alle andere Offenbarung Gottes anschließe. Clemens beruft sich darauf, daß alles wissenschaftliche Beweisen etwas voraussetze, was nicht bewiesen, was nur durch unmittelbare Berührung des Geistes erfaßt werden konne. bem Sochsten, Ginfachen, über die Materie Erhabenen sagt er 1) - fonne sich nur der Glaube erheben. Er faat daher, daß es Erkenntniß Gottes nur in so weit geben tonne, ale fich Sott felbst den Menschen geoffen. baret habe. Gott kann nicht durch demonstrative Wiffenschaft begriffen werden, benn diese geht von dem Ursprung: licheren und Bekannteren aus, dem Ewigen aber geht nichts voran, es bleibt also nur übrig, durch die göttliche Gnade und durch die Offenbarung seines ewigen Wortes das Unbekannte zu erkennen; dann führt er die von Paulus zu Athen gesprochenen Worte über die Erkenntniß des unbe-

<sup>1)</sup> II, 364.

960 Theophilus ab. Offenbarung Gottes in b. Schopfung.

fannten Gottes an 1). Und an einer andern Stelle 2): "Die hochste Ursache ist über Raum, Zeit, Ramen und Beariff erhaben. Deshalb fagt auch Moses zu Gott, daß Er felbst sich ihm offenbaren moge 3), deutlich anzeigend, daß, was Gott ift, kein Mensch lehren ober aussprechen, sondern er sich nur durch seine eigene Kraft bekannt mas den fonne." Derfelbe erkennt in allen Menschen einen Ausflug Gottes, einen gottlichen Samen 4), wodurch fie gedrungen wurden, auch gegen ihren Willen den Einen ewigen Gott zu bekennen. Wie Drigenes die Idee von bem Einen Gott nach der philosophischen Sprache unter die xolvag ervolag (die dem Bewußtsenn der ganzen Mensch heit gemeinsamen Ideen) rechnet 5), so betrachtet er das Gottesbewußtsenn in der menschlichen Natur als ein Merk mal ihrer Gottverwandtschaft. Theophilus von Un. tiochia erkennt in der ganzen Schöpfung eine Offenbarung Gottes; aber er fest zugleich als nothwendig, um diese Offenbarung zu vernehmen, die Empfanglichkeit der religios fittlichen Natur des Menschen fur dieselbe. Wo diese verfinstert wird, wird jene fur den Menschen unverständlich. Auf die gewöhnliche Frage der sinnlichen heiden: "Wo ift benn euer Gott, zeigt uns ibn," antwortete er: "Zeige mir beinen Menschen, so will ich dir meinen Gott zeigen, zeige mir, daß die Augen beiner Seele

<sup>1)</sup> V, 588.

<sup>2)</sup> V, 582.

<sup>3) 2</sup> Buch Mofe 33.

<sup>4)</sup> anogoia Seinn. Protrept. p. 45.

<sup>5)</sup> c. Cels. L. I. c. 4.

sehen, daß die Ohren beines Herzens hören; Alle haben Augen, die Sonne zu sehen, aber der Blinde kann sie nicht sehen. So wie der trübe Spiegel das Bild nicht aufnehmen kann, so kann die unreine Seele das Bild Sotetes nicht aufnehmen. Zwar hat Sott Alles geschaffen, dar mit er durch seine Werke erkannt werde, gleichwie die unssichtbare Seele in ihren Würkungen erkannt wird. Alles Leben offenbart ihn, sein Hauch belebt das All, ohne diessen würde Alles in Nichts zurücksinken; der Mensch kann nicht reden, ohne ihn zu offenbaren, aber in der Verfinsterung der Seele liegt die Ursache davon, daß sie diese Ofsenbarung nicht vernimmt. Er sagt daher zu dem Mensschen: gieb dich dem Arzte hin, der das Aluge deiner Seele heilen kann, gieb dich Sott hin ')!

Wenn der Freund der Philosophie, Clemens, die Offenbarung jenes Samens gottverwandter Natur besons ders in der philosophischen Entwickelung des ursprünglichen Sottesbewußtsenns?) aufsuchte, so berief sich dagegen Terstullian, der Freund der Natur, der Feind der Kunst und der Schulweisheit, in welcher er nicht die Entwicklerin, sondern die Verfälscher in des ursprünglichen in der Nastur gegründeten religiösen Vewußtsenns sah — auf die unwillfürlichen Zeugnisse der nicht durch Schulen gebildesten, sondern einfältigen, rohen, ungebildeten Seele<sup>3</sup>). "Obsgleich — sagt er apologet. c. 17. — durch den Kerker des Körpers eingeschlossen, obgleich durch schlechte Erzies

<sup>1)</sup> Ad Antolyc. L. I. c. 2.

<sup>2)</sup> έν τοις πεςι λογους ένδιατειβουσιν Ι. c.

<sup>3)</sup> de testimonio animae.

bung beengt, obgleich burch Lufte und Begierden entnervt, obaleich den falfchen Gottern dienstbar, doch wenn sie gur Besinnung fommt, wie aus einem Rausche, wie aus dem Schlafe, wie aus einer Krankheit, und wenn fie gugibrer Gefundheit gelangt, ruft fie Gott als Gott an, mit biefem Namen allein, weil er dem mahren Gott zufommt: "Gro-Ber Gott, guter Gott, was Gott giebt," das ift der Aus, ruf Aller. Sie beschwört ihn auch als Richter, "Gott sieht es," und nich empfehle es Gott," und "Gott wird mir es vergelten." D das Zeugniß der Seele, welche von Natur Christin ift! Endlich dies ausrufend, blickt fie nicht zum Capitol, sondern zum himmel hinauf, denn fie fennt den Sitz des lebendigen Gottes, von ihm und von bort stammt sie her." Wenn Andere Zeugnisse fur die durch bas Christenthum in dem religiosen Bewußtsenn der Mensch beit vorausgesette Wahrheit, in den Schaten alter Literas tur - auch in untergeschobenen Schriften 1) zusammensuchten,

<sup>1)</sup> Wie befonders unter bem Namen des hermes (Eris, megiftos), des egnptischen Thoth, des Snftaspes (des perfischen Guichtasp) und der Sibnllen. Solche Schriften rubrten urfprunglich theils von beidnischen Dlatonifern, theils von alexandrinischen Juden ber, und murben nur nach driftlichem Intereffe mit neuen Bufagen interpolirt. Nach dem unter den Platonifern und unter Theosophen aller Urt verbreiteten Grundfage, dag Taufchung der Menge ju frommen 3wecken erlaubt fen, glaubte man ju folchen Erdichtungen befnat ju fenn. Man murde aber Unrecht thun, ben Rirchenlehrern uberhaupt biefen Grundfat Schuld ju geben. Da die Meiften unter ihnen, die Alexandriner, und befonders ben Origenes, allein ausgenommen, der Eritik ganglich ermangelten, fonnten fie leicht getäuscht werden, jumal wo fie fich gern taus fchen ließen. Es gab ubrigens in ber Beit, als bie fal-

so berief sich Tertullian lieber auf das flar daliegende, Jedem zugängliche Zeugniß von unbestreitbarer Mechtheit, jene Ausbrüche der Seele (eruptiones animae), das stills schweigende Unterpfand des angebornen Bewußtsenns 1). Marcion war der Einzige, der fich durch eine migberftandene und einseitig aufgefaßte Wahrheit (f. oben) und durch eine von einem mahren Grunde ausgehende, nur fich selbst nicht genug flare und zu sehr auf die Spite getriebene Richtung des chriftlichen Gefühls verleiten ließ, jenes Zeugniß von dem Gott des Evangeliums in der Schöpfung und in dem allgemeinen Bewußtsenn der Menschheit zu verkennen (f. oben). Desto kräftiger macht Tertullian dies Zeugniß gegen ihn geltend 2): "Rie wird Gott verborgen fenn, nie wird Gott der Menschheit fehlen, immerdar wird er erkannt, immer vernommen, auch gesehen werden, wann er will. Gott hat zum Zeugnig von fich alles, was wir sind und worin wir sind. So beweiset er sich als Gott und als der Eine Gott, eben dadurch daß er Allen bekannt ift, da ein anderer erft bewiesen merden muß. Das Gottesbewußtsenn ist die ursprüngliche

schen sibyllinischen Bucher zuerst unter den Christen in Umlauf kamen, eine Parthei, welche die Berufung auf dieselben nicht billigte, und welche den Freunden derselben den Sektennamen der Sibyllisten gab, sen es, daß ihr kritischer Sinn Merkmale der Unachtheit an den pseudossbyllinischen Buchern entdeckte, oder, wohl wahrscheinslicher, daß sie aus dogmatischen Gründen keine Prophestinnen unter den Heiden gelten lassen wollten. Orig. c. C. L. V. §. 61.

<sup>1)</sup> De test. animae c. 5.

<sup>2)</sup> c. Marcion L. I. c. 10. vergl. 18. 19.

Mitgift der Seele, dasselbe und kein anderes in Egypten, in Sprien und im Pontus, denn den Gott der Juden nennen die Seelen ihren Gott."

Wir durfen aber nicht erwarten, wie wir diese Inniakeit und Tiefe des allgemeinen Gottesbewußtsenns bei allen Kirchenlehrern finden, auch eine demselben entsprechende verklarte geistige Denkweise über das Wesen Gottes bei Allen zu finden; denn jenes erstere ging aus dem tief ften Grunde des inneren Lebens hervor, auf welchen zuerst und unmittelbar der in die Masse der menschlichen Ratur geworfene Sauerteig des Christenthums einwurkte, bingegen erst nach und nach konnte sich von diesem Mittelpunkte aus der verklarende Einfluß des Christenthums auch auf die einzelnen Zweige der geistigen Natur der Menschen ver-Das Wort des herrn: "Gott ist ein Geist," scheint freilich der unter der Leitung des Christenthums gebildeten Vernunft gleich den Begriff eines reinen Geiftes darzustellen, aber es bedurfte einer durch den praktischen Einfluß des Christenthums oder der Anbetung Gottes im Beifte und in der Wahrheit schon vergeistigten Denkart, um den Inhalt dieses Wortes zu verstehen. Die Mens schen, teren religiose Denkform aus einem fleischlichen Judenthum oder einem in der Naturanschauung sich bewes genden Beidenthum hervorgegangen war, fonnten dies Wort nicht gleich dem Begriffe nach richtig entwickeln, wenn auch ihr herz wohl verstand, was Unbetung Gottes im Geiste und in der Wahrheit sen. Nach ihrer bisherigen Gewohnheit dachten sie sich unter dem Aveuma nichts anders als einen feineren Körper von atherischer Beschafe

fenheit im Gegensatz gegen ben grobirbischen Rorper 1), und sie wurden daher durch jenen Ausspruch vielmehr in ihrem Irrthum befestigt. Je lebendiger ihr religioses Gefühl war, zumal bei einer zugleich lebendigen, feurigen Einbildungsfraft, je mehr sie durchdrungen waren von dem Bewußtsenn, daß Gott das reellste Wefen fen, je tiefer fie von dem Gefühl der Allgegenwart Gottes bewegt waren, desto leichter konnte es geschehen, daß ihre Vorstellungen von Gott eine sinnliche Karbe annahmen, desto schwerer mußte es ihnen werden, sich zu der ihnen zu kalt und negativ erscheinenden Abstraction von allem Sinnlichen zu erheben. Der noch nicht genug verklarte religiose Reglismus, welcher sich einem in der Religion alles zu sehr verdunnenden und verflüchtigenden Idealismus entgegenstellte, konnte durch einen schroffen Segensat Alles zu fehr zu versinnlichen verleitet werden, und die geistigeren Auffassungen der Gottesidee konnten ihm daher verdächtig werden. Alles bies kommt bei einem Tertullian zusammen, welcher die Begriffe Körperlichkeit und Wesenheit verwechselt 2).

Die Vergeistigung der Gottesidee herbeizusühren, dazu würkte nun von der einen Seite eine unmittelbar aus dem Christenthum hervorgehende nüchterne und keusche praktische Richtung des religiösen Geistes, welche vielmehr durch das herz als durch Spekulation und Einbildungskraft sich zu

<sup>1)</sup> S. Tertullian adv. Praxeam. c. 7. Spiritus corpus sui generis. vergl. Lactant. institut VII. c. 9. Orig. in Ioh. T. XIII. c. 21.

<sup>2)</sup> De carne Christi c. 11. Nihil incorporale, nisi quod non est.

966 Vergeistigung der Gottesidee durch verschied. Richtungen.

Gott zu erheben suchte, und welche aus der Tiefe des relis gibsen Bewußtsenns erkannte, — daß das Bild von gottlie chen Dingen nur Bild sen und ein schwacher Ausbruck von bem, was der glaubigen Seele in ihrem inneren Leben durch die Mittheilung Gottes zu Theil wurde, — von der andern Seite eine den Inhalt der christlichen Lehre verarbeitende miffenschaftliche Denkart, wie wir diese beson, bers bei bem Clemens und Drigenes und überhaupt in der alexandrinischen Schule finden. Die erstere Rich tung finden wir bei einem Frenaus und einem Rovatianus. Frenaus fagt: "Alles, was wir von Gott pradiciren, ist gleichnisweise gesagt, es sind nur Bilder, welche fich die Liebe macht, und die Empfindung legt etwas Gro. Beres hinein, als in dem Bilde an und für sich selbst liegt"1); und Novatian sagt von dem Wesen Got tes 2): "Was das ift, was Er allein fennt; was jedes menschliche Seele empfindet, obgleich nicht aussprechen fann"3). Derfelbe fagt, daß, obgleich sich Christus, da der menschliche Geist in religioser Entwickelung fortschreiten follte, wenigerer anthropomorphischen Bilber als das alte Testament bediente, er doch auch von dem über mensch liche Vorstellung und Sprache erhabenen Wefen nur in Bilbern reden konnte, welche hinter der Sache felbst guruckblieben.

Der Anthropomorphismus in den Vorstellungen

<sup>1)</sup> L. II. c. 13. §. 4. Dicitur quidem secundum haec per dilectionem, sentitur supra haec secundum magnitudinem.

<sup>2)</sup> S. cap. 6. u. 8.

<sup>3)</sup> Quod mens omnis humana sentit, et si non exprimit.

von Gott ift mohl zu unterscheiden von dem Unthropos pathismus 1), welcher in der Reigung des Menschen besteht, sich den höchsten Geist nach der Analogie seines eigenen Seistes vorzustellen, und wodurch der Mensch sich auch leicht verleiten läßt, was in den Schranken und Mangeln feiner Ratur gegrundet ift, auf Gott zu übertragen; wenn jener Anthropomorphismus durch den vergeistigenden Einfluß des Christenthums nach und nach ganz verdrängt werden mußte, so kann dasselbe nicht auf diesen Unthropopathismus angewandt werden, weil diesem etwas zum Grunde liegt, was von dem Wesen der menschlichen Natur ungertrennlich ist, da diese nie aus ihrer Eigenthumlichkeit heraustreten, und alles, was sie sich aneignet, nur in der Korm derselben in sich aufnehmen kann. Es liegt diesem Unthropopathismus auch eine große Wahrheit zum Grunde, da der Geist des Menschen das Bild des hochsten Geistes darzustellen bestimmt ist. In sofern der Anthropopathis mus in dem Wesen der menschlichen Natur gegründet ift, mußte sich zwar das Christenthum an denfelben anschlies gen, es mußte ihn aber mit der ganzen menschlichen Natur reinigen und verklaren, indem es die vollkommene Realistrung des Bildes Gottes in der Menschheit Christi offenbarte, und in allen Menschen das Bild Gottes erneute. Auch hier mußte sich alles von dem Grundbewußtsenn der wiederhergestellten Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen aus entwickeln. In der Erkenntniß Gottes als des Erlosers der Menschheit lag schon der Gegenfatz gegen allen

<sup>1)</sup> Ich nehme hier die beiden Ausdrucke in der etymologisch und historisch am meiften begrundeten verschiedenen Besteutung.

falschen Anthropopathismus in sittlicher hinsicht; benn hier offenbarte sich die Heiligkeit Gottes im Gegensatz gegen die Sunde, und die ewige Liebe Gottes in Beziehung auf die mit der Sunde behafteten Wesen, welche eine heilige Liebe von der Sunde befreien und zu Gott wieder zurückführen will.

Die zwei entgegengesesten Richtungen, welche sich in die allgemeinen Segensäße des religiösen Realismus und Idealismus auflösen, standen (wie wir in der allgemeinen Einleitung bemerkten) auch hier unter Juden und Heiden einander entgegen, eine unreine sinuliche Vermensch. lichung bei der größern Menge und eine die Idee Gottes zu sehr verdünnende und ihr die Haltbarkeit für den menschlichen Geist nehmende Entmenschlichung, wie dies letztere bei den Platonikern der Fall war, welche an die Stelle des lebendigen Gottes nur einen abstrakten Vollskommenheitsbegriff setzten. Zwischen beiden Gegensätzen mußte die Entwickelung der Gottesidee durch das Chrisstenthum hindurchgehen.

Ein Gegensatz führte immer den andern herbei. Die rohen fleischlich anthropopathischen Ideen, welche fleischlich gesinnte Juden und ungebildete Christen, am Buchstaben klebend, nach misverstandenen Stellen des alten Testaments sich machten, veranlaßten einen Marcion, aus dem Gott des alten Testaments gerade ein solches Wesen zu machen, wie jene Leute ihren Gott sich dachten. Die von ihm vorz gefundene fleischliche Auffassung der Begriffe von einem göttlichen Jorn und einer göttlichen Gerechtigkeit trieben ihn zu dem Gegensatz hin, daß er das zum Grunde liegende Objektive in diesen Begriffen über der steischlichen Form, in der sie ihm entgegentraten, ganz verkannte und nach einer

anderen, einem gartern Bergen mehr gusagenden Urt des Unthropopathismus, sich eine nur fegnende und er. lofende Liebe vorbildete, getrennt von der Beilig. feit, die dem Gunder ein verzehrendes Reuer wird 1). Tertullian, den sein fraftiger christlicher Realismus die sum Grunde liegende Wahrheit eines christlichen Unthropopathismus festhalten ließ, wenn gleich er oft im Gefühl bes Bergens und in der Unschauung des Geistes mehr hatte, als er in seiner unbeholfenen fleischlichen Ausdrucksweise klar und rein wiederzugeben wußte — er macht mit Recht dem Gottes Eigenschaften durchschneidenden Marcion feine Inconfequenz bei dem Glauben an eine Erlosung zum Vorwurf, indem er sagt 2): Sett nicht Vergebung der Sunde ein Vorhandensenn der Schuld in den Augen bes Gottes, der die Gunden vergiebt, voraus? Er hielt ihm entgegen, daß die Gute Gottes fich von der Gerechtigkeit, als dem alles ordnenden, einem jeden das feine gutheilenden : Princip, nicht trennen laffe 3): "Die Gute Gottes hat die Welt geschaffen, seine Gerechtigkeit hat sie geordnet." Er zeigt gegen ihn die Nothwendigkeit des Unthropopathismus, der auch Marcion selbst, obgleich er sich derselben nicht bewußt wurde, nicht ausweichen konnte, wie aber der rechte Anthropopathismus eben darin bestes hen sollte, daß man nicht Gottes Eigenschaften zur menschlichen Gundhaftigkeit und Beschränktheit herabziehe, sondern durch Wiederherstellung des Bildes Gottes in der

<sup>1)</sup> S. ob. die Darftellung von Marcions Syftem.

<sup>2)</sup> adv. Marc. II, 26. 27.

<sup>3)</sup> l. c. II, 12.

menschlichen Natur bas Menschliche zu einem Spiegel Gottes verklare. Sehr thoricht, fagt er zu Marcion, find diejenigen, welche nach dem Menschlichen über das Gottliche aburtheilen. Warum denkst du dir bei Gott etwas menschlich und nicht alles gottlich? Es ift verkehrt, bag du, statt den Menschen zum Bild Gottes zu erheben, viel mehr Gott zum Bild bes Menschen herabziehst. betrachtet ihr Langmuth, Barmherzigkeit, und die Mutter von allem, die Gute, als etwas gottliches? und doch ift alles dieses bei uns nicht in seiner Vollkommenheit, da Gott allein vollkommen ift?" Tertullian erkennt in der gangen Offenbarung Gottes eine fortgehende Berablaffung, deren Sipfel und Ziel Gottes Menschwerdung ist 1). "Was ihr auch Riedriges, Schwaches, und Gottes Unwurdiges zusammenstellt, um den Schöpfer herunter zu reißen, so will ich euch eine einfache und sichere Antwort geben. Gott kann in feine Berührung mit dem Menschen treten, ohne menschliche Empfindungsweise und Affette fich anzueignen, wodurch er sich herablassend das Ueberschwengliche seiner Majestät, welches die menschliche Schwäche nicht tragen konnte, mildert; das, was zwar Gottes nicht murdig ift, aber nothwendig fur den Menschen, und darum doch Gottes wurdig, weil nichts so sehr Gottes wurdig ift, als was zum heil des Menschen dient 2). Gott handelte mit dem Menschen, wie mit seines Gleichen, Damit ber Mensch mit Gott, wie mit seines Gleichen sollte handeln fonnen. Gott erschien in der Niedrigkeit, damit der Mensch

<sup>1)</sup> l. c. II, 15.

<sup>2)</sup> l. c. II, 27.

zum Sipfel der Höhe erhoben werden sollte. Wenn du dich eines solchen Gottes schämst, so weiß ich nicht, wie du aufrichtig an einen gekreuzigten Gott glauben kannst!"
Freilich traf den Marcion dieser letzte Vorwurf der Insconsequenz nicht, da dasselbe Princip, das ihn zum Gegener des anthropopathischen alttestamentlichen Gottes machte, ihn auch zum Gegner der Lehre von dem gekreuzigten wersden ließ.

Die alexandrinischen Kirchenlehrer zeichneten sich vermoge ihrer philosophischen Bildung durch das Streben, einen fleischlichen Unthropopathismus aus der christlichen Glaubenslehre zu verdrängen, besonders aus; aber leicht tonnte es nun geschehen, daß sie sich zu sehr auf die andere Seite hinneigten und die Lehre von den gottlichen Eis genschaften zu sehr in das Subjektive herabzogen und ver-Als Beleg diene uns diese schone Stelle des Drigenes, in welcher er boch bei allem Schonen, mas er über eine gottliche Menschenerziehung sagt, den Sinn der biblischen Ausspruche von einem Born Gottes gegen die Sunde nicht tief genug auffaßt. Indem er hier an die Lehre des Philo von einer Vermenschlichung und einer Entmenschlichung der gottlichen Dinge sich anschließt 1), sagt er 2): "Wenn die heilige Schrift Gott als Gott in seiner gottlichen Majestat darstellt, und wenn sie nicht die gottlichen Fügungen in die menschlichen Berhaltniffe verflechtet, sagt sie, daß er nicht sen, wie ein Mensch, benn seine Größe ist unaussprechlich. Pf. 145, 3. Der herr

<sup>1)</sup> S. Theil I.

<sup>2)</sup> Homil. 18. in Ieremiam §. 6.

ist ein großer Gott, ein großer Ronig über alle Gotter. Mf. 95, 3. Wenn aber die gottlichen Fügungen in die menschlichen Verhaltnisse verflochten werden, so nimmt Gott menschlichen Sinn, menschliche Urt und Sprache an, so wie wenn wir mit einem zweisährigen Kinde reden, wir um des Kindes Willen lallen; denn wenn wir in der Würde des erwachsenen Mannesalters bleiben und mit den Rindern reden, ohne uns zu ihrer Sprache herabzulaffen, so konnen sie und nicht verstehen. So stelle dir es auch in hinficht Gottes vor, wenn er fich zu dem Menschengeschlecht und besonders zu dem Geschlechte derer, welche sich noch in dem Rindesalter befinden, herablagt. Sieh, wie wir erwachsenen Manner im Umgang mit den Kindern auch die Namen der Dinge verändern, und wie wir das Brot mit einem besonderen Namen, das Trinken mit einem anderen Namen nennen, indem wir nicht der Sprache der Erwachsenen, sondern einer kindischen Sprache uns bedies nen. Wenn Jemand uns fo mit den Rindern reden hort, wird er wohl sagen: dieser Greis ist unverständig geworden? und so spricht auch Gott, wie mit Rindern. Siehe da, spricht der Seiland, ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Ebr. 2, 13. Wenn du von einem Born Gottes horft, so glaube nicht, daß der gorn eine Leiden schaft Gottes sen. Es ist eine herablassung der Sprache, um das Rind zu bekehren und zu beffern, denn auch wir machen den Kindern nicht nach unserer Berzensgesinnung, sondern, indem wir uns so stellen, ein furchtbares Gesicht. Wenn wir die freundliche Gesinnung der Seele gegen bas Rind auf unserem Gesicht behalten, und unsere Liebe gu demfelben merken laffen, ohne uns, wie es die Befferung

bes Kindes erfordert, zu verändern, so verderben wir dass selbe. So wird uns Gott zurnend dargestellt, zu unserer Bekehrung und Besserung, und in der That zurnt er nicht; du aber wirst den Jorn Gottes leiden, indem du durch deine Schlechtheit schwer zu ertragende Leiden dir zuziehst, wenn du durch den sogenannten Jorn Gottes gestraft wirst." Origenes sprach so in einer Predigt; doch sagt er an einer andern Stelle in seinem Commentar über den Matzthäuß, wo er dieselbe Theorie auseinandersetzt 1): "Es ließe sich zu Denjenigen, welche keinen Schaden das durch leiden können, vieles sagen von der Güte Gotztes und der Fülle seiner Gnade, welche er mit Recht desnen, die ihn fürchten, verborgen hat."

Die Alexandriner ergriffen auch hier einen Mittelweg zwischen den Gnostifern und den übrigen Kirchenlehrern. Wenn diese eine absolute Strafgerechtigkeit in Gott setzen, ja den ganzen Gerechtigkeitsbegriff als einen dem Wesen des vollsommenen Gottes widersprechenden umstießen, und den gerechten Gott dem guten entgegensetzen, so ließen die Alezandriner hingegen den Gerechtigkeitsbegriff ganz aufgehen in den Begriff einer die gefallenen vernünstigen Wesen nach ihren verschiedenen sittlichen Beschaffenheiten und Bedürfznissen erziehenden göttlichen Liebe 2). So konnten sie sagen, daß man die Unterscheidung, welche die Gnostifer zwisschen dem gerechten und dem guten Gotte machten, in einem gewissen wahren Sinne anwenden könne, wenn man Christus (den göttlichen Logos) — als den Erzieher und

<sup>1)</sup> ed. Huet. 378.

<sup>2)</sup> eine dinacooven ourneces.

Läuterer der gefallenen Wesen, dessen Erziehung das Ziel habe, daß sie fähig werden sollten, die Gute des ewigen himmlischen Vaters in sich aufzunehmen und dadurch bes seligt zu werden, insbesondere den Gerechten nenne 1).

Mit dem eigenthumlichen Charafter der christlichen Lehre bon Gott hangt die Lehre von einer Schopfung aus Richts genau jusammen. Im Gegensate gegen die in einer Religion der Naturvergotterung begrundeten Denfmeis sen des Alterthums, welche entweder einen Rreislauf von Ursachen und Würkungen bis zu einem blinden bewußtlofen Chaos zuruckführten, oder doch Gott nur als Bildner eines unorganischen, chaotischen Stoffes erkennen ließen, im Gegensate gegen diese Denkweisen des Alterthums murde burch das Christenthum, welches das Gottesbewußtsenn von aller Vermischung mit der Naturvergotterung frei machte, die Lehre von der Schopfung als Gegenstand eines über den ganzen Rreis von Ursachen und Würkungen in ber Erscheinungswelt zu dem freien Urheber alles Dasenns fich erhebenden Glaubens hingestellt. Das war eben hier bas Charakteristische und das praktisch Wichtige, daß bas

<sup>1)</sup> Clemens. Paedagog. L. I. p. 118. καθ΄ ο μεν πατης νοειται άγαθος ών, άυτο μονον ο έξι κεκληται άγαθος, καθ΄ ο δε υίος ών ο λογος άυτου έν τω πατςι έξι, δικαιος προςαγοευυται und Orig. T. I. in Ioh. p 40. Bon der gnostischen Unterscheidung ; mischen dem θεος άγαθος und dem δημιουργος δικαιος: (τουτο δε) οιμαι μετ΄ έξετασεως άκειβους βασανισθεν δυνασθαι λεγεσθαι έπι του πατρος και του υίου, του μεν υίου τυγχανοντος δικαιοσυνης, του δε πατρος τους έν τη δικαιοσυνη του υίου παιδευθεντας μετα την χρισου βασιλείαν έυεργεθουντος.

Unbegreifliche als solches behauptet, das was hier den religiofen Glauben allein interesfiren kann, von allen fremdartigen Elementen der Poeste und Spekulation, wodurch es in den alten orientalischen Religionssnstemen getrübt mar, gesondert wurde. Das Christenthum mußte hier nur den religiofen Glauben, wie er schon im alten Testamente gegeben war, von den durch die Vermischung mit dem Drientalischen und dem Platonischen hinzugekommenen fremde artigen Zusätzen reinigen. Go wird in dem Briefe an die Ebraer, Cap. 11., als Gegenstand bes Glaubens ausgesprochen, daß bas Sichtbare nicht aus dem Sichtbaren geworden, sondern die Welt geschaffen sen durch Gottes 2111: Dieses wurde nun negativ ausgedrückt in der Lehre von einer Schöpfung aus Nichts 1), welche Bestimmung bon den Snoftifern 2) durchaus gemigbeutet wurde, wenn sie ihr den alten Sat entgegenhielten: aus Nichts wird Nichts, denn dieselbe hatte ja nur eine antithetische Bedeutung gegen die Annahme eines die Schöpfung bedingenden Stoffes, und es sollte durch dieselbe nicht das Nichts, sondern das höchste absolute Senn = Gott als Grund alles Dasenns behauptet werden. Freilich hatte Diese Bestimmung zugleich die Absicht, eine Ansicht auszuschlie-Ben, welche alles Dasenn als Naturentwickelung aus Gott erklarte, Gott einer Naturnothwendigkeit unterwarf und ben Begriff der absoluten Abhängigkeit des Geschöpfes vom Schöpfer gefährdete. Aber wir bemerkten schon, daß jene

<sup>1)</sup> xrivis ex rov un orros, mie bei hermas.

<sup>2)</sup> S. oben Theil II.

orientalischen Theosophen, die Gnostiker, sich mit dieser nes gativen Auffassung des Unbegreislichen nicht zufrieden geben konnten. Sie wollten das erklären und anschaulich machen, was die Lehre von der Schöpfung aus Nichts nur als Gegenstand des Glaubens hinstellte.

Mit den Onofifern fam in der Polemif gegen biefen Theil der Rirchenlehre Bermogenes überein, welcher in den letten Zeiten des zweiten und im Unfang des dritten Jahrhunderts mahrscheinlich zu Carthago lebte. Er unterschied sich von den Gnostikern wesentlich durch seine mehr occidentalische Geistesrichtung, indem vielmehr gries chische Spekulation als orientalische Anschauung bei ihm vorherrschte, daher konnte auch sein System, das nicht, so wie die anostischen Systeme, die Einbildungsfraft beschäfe tigte, feinen fo großen Eingang finden als jene; es erscheint uns feine Sette ber Bermogenianer. wollte er nicht, wie die Gnostifer, ein eigenthumliches Sp stem esoterischer Religionslehre entwerfen, sondern nur in Einem Punkte, der aber freilich auf das ganze Religions, fostem einen wichtigen Ginfluß haben mußte, entfernte er fich von der Kirchenlehre. Er war ein Maler, und mahr scheinlich ein eifriger Gegner des im nordlichen Ufrika fich verbreitenden Montanismus; der Runftler konnte eben fo wenig der montanistischen Sekte, als diese dem Runstler Bielleicht fiel hermogenes, indem er bas zusagen. schroffe, finstere Wefen der Montanisten bekampfte, in das andere Extrem einer Laxheit in der Schätzung des Chriftlichen und des Unchristlichen, er scheint nichts Anstößiges barin gefunden zu haben, Gegenstände der heidnischen Mit thologie durch seine Runst darzustellen, indem er sie dann

bloß als Gegenstände der Kunft, unabhängig von aller res ligidsen Beziehung, betrachtete 1).

Hermogenes bekämpfte die Emanationslehre der Gnostiker, weil sie sinnliche Vorskellungen auf das Wesen Gottes übertrage und weil die Idee der Heiligkeit Gottes mit der Sündhaftigkeit der von ihm ausgestossenen Wesen nicht bestehen könne. Er bekämpfte aber auch die Lehre von der Schöpfung aus Nichts, weil, wenn die Welt keisnen andern Grund als den Willen Gottes gehabt, sie dem Wesen des vollkommenen, heiligen Gottes hatte entspreschen, sie daher hätte eine vollkommene und heilige senn

<sup>1)</sup> Die dunklen Worte Tertullians, aus welchen diese Nachricht abzuleiten ift, lauten: Pingit illicite, nubit assis due, legem Dei in libidinem defendit, in artem contemnit. Es fonnte das Erfte fo verftanden werden, als wenn Tertullian bas Malen an und fur fich als etwas Beidni= iches und Gundhaftes angefeben hatte; aber ein folches Urtheil lagt fich auch felbft dem montaniftischen Runfthaffe Tertullians nicht gutrauen, und es findet fich fein Beleg fur biefe Erklarung in beffen Schriften. Auch bie Borte ,, er verachtet bas Gefen in Begiebung auf bie Runft" fprechen fur biefe Erflarung nicht, benn es laft fich ja feine Stelle ber beiligen Schrift benten, welche Tertullian als ein Berbot der Malerei überhaupt betrachtet haben fonnte; aber mahrscheinlich dachte Ters tullian unter lex Dei an bas alte Teffament und gwar an bas Berbot gegen bie Gogenbilber, ber Ginn: er verachtet bas Unsehen bes alten Testaments burch bie Urt, wie er die Runft gebraucht, er will hingegen bas Unsehen beffelben noch jest jur Vertheidigung der zweiten Che geltend machen, gegen bie Montaniften, welche in biefer Sinficht das Ansehen des alten Testaments durch das Chriftenthum, und burch die neuen Offenbarungen bes Paraflet, fur aufgehoben erflarten.

muffen; nichts Mangelhaftes und Bofes hatte in berfelben Raum finden konnen; denn woher in einer Welt, welche nur in Gott ihren Grund hat, das dem Wefen Gottes Fremdartige? Freilich folgte hier Bermogenes theils, gleichwie die Gnostifer, einem zu beschränkten subjektiven Maßstabe in der Schätzung der verschiedenartigen Geschöpfe nach den verschiedenen Stufen des Dasenns, theils über. legte er nicht, was in dem Begriffe des Geschöpfes selbst liegt. In Rücksicht des moralisch Bosen wollte er sich so wenig als die Gnostiker durch die Unterscheidung zwischen einem Wollen und einem Zulaffen von Seiten Gottes zuruckweisen lassen, auch den Erklarungsgrund, daß bas Bose als Folie des Suten nothwendig sen, damit daffelbe aus dem Gegensatze verstanden werde, wollte er mit Recht nicht gelten laffen, da dadurch die Gelbstständigkeit der Idee des Guten geläugnet, und bas Wesen bes Bosen, indem man es als nothwendig zur harmonie bes Ganzen fete, aufgehoben werde. Aber auch hermogenes verfiel felbst in den Abweg, den er vermeiden wollte, indem er das Bose doch aus einer Naturnothwendigkeit ableitete. Das Mangelhafte und Bofe in ber Welt hat, nach seiner Theorie, barin seinen Brund, daß Gottes Schopfung durch einen von Emigkeit her bestehenden unorganischen Stoff bedingt wird. Ewigkeit ber find zwei Principien da, das einzige, thatige, bil bende — Gott, das nur empfangende, in fich selbst unbestimmte, formlose - die Materie. Diese ist eine unendliche chaotisch sich bewegende Masse, in der alle Gegensätze unentwickelt vorhanden find und in einander fliegen, voll wilden Treibens, ohne Gesetz und Ordnung, wie die Bewegung eines nach allen Seiten übersprudelnden Ref

sels 1). Richt durch einen einzelnen Akt hatte dieses unendliche in unendlicher verworrener Bewegung begriffene Chaos, auf irgend einem Punkte erfaßt, jum Stillstand gebracht und sich der Bildung zu unterwerfen, gezwungen werden fonnen. Mur durch das Verhaltniß seines Wesens zu dem Befen der Materie konnte und mußte Gott auf Dieselbe einwurken; gleichwie der Magnet nach einer innern Nothwendigkeit das Eisen anzieht 2), wie die Schonheit über das, was sich ihr naht, eine natürliche Unziehungs fraft ausübt, so wurft Gott durch seine bloge Erscheinung, burch die Uebermacht seines gottlichen Besens bildend auf bie Materie ein 3). Rach diesen Principien konnte er, wenn er consequent war, feinen Unfang der Schöpfung setten, und er scheint einen solchen in der That nicht angenoms men zu haben, wie dies auch in dem von ihm fur feine Lehre angeführten Grunde liegt, daß, wenn die herrschaft zu den wesentlichen Attributen Gottes gehore, er auch immer Stoff haben mußte, uber den er diefe Berrichaft ausubte. Demnach setzte er eine ewige Ausübung der Berrs schaft Gottes über die Materie, welche nach seinem Sp. steme eben in der siegreichen Bildungstraft besteht. Eg folgt aus dem Gesagten, daß man es sich nach diesem Spsteme nicht so zu benken hat, als ob das Chaos je abge-

<sup>1)</sup> Inconditus et confusus et turbulentus suit motus, sieut ollae undique ebullientis.

<sup>2)</sup> Man erfennt hier ben Maler.

Non pertransiens materiam facit Deus mundum, sed solummodo adparens et adpropinquans ei, sicut facit qui deeor, solummodo adparens et magnes lapis solummodo adpropinquans.

sondert für sich bestanden und die Würfung dieser göttlischen Vildungskraft in irgend einem Moment begonnen hätte, sondern es besteht nur in der Verbindung mit dieser ihm mitgetheilten Organisation, und nur der Vegriff kann Beisdes von einander sondern. Aus dem Widerstande der nur nach und nach in allen ihren einzelnen Theilen zu bildens den unendlichen Materie gegen die bildende Kraft Gottes, welche nur nach und nach siegreich durchdringen kann, leistete er alles Mangelhafte und Böse ab. So offenbart sich das alte Chaos durch das Häßliche in der Natur, durch das moralisch Böse in der Geisterwelt.

Daß hermogenes eine fortschreitende Bildung der Materie bei einer ewigen Schöpfung setze, war eine Inconsequenz, da sich eine fortschreitende Entwickelung ohne Anfang nicht denken läßt. Noch auffallender wäre seine Inconsequenz, wenn der Bericht Theodorets richtig ist, daß er ein letztes Ziel der Entwickelung annahm. Er setzte nämlich demnach, wie die Manichäer, daß zuletzt als les Bose sich in die Materie, aus der es hervorgegangen, wieder auslöse, also dann eine Sichtung desjenigen Theils der Materie, welcher der Organisation theilhaft werden konnte, von demjenigen, welcher derselben hartnäckigen Wisderstand leistete 1). Hier machte ihn das zu dieser heidnisschen Naturansicht vom Bösen nicht gut passende teleologis

<sup>1)</sup> Theo boret fagt dies zwar nicht ausdrücklich, aber es liegt eine folche Lehre dem, was nach seiner Angabe Hermogenes behauptet haben soll, nothwendig zum Grunde. Theo dorets Worte Haeret, sab. I, 19. τον δε διαβολον και τους δαιμονας εις την ύλην αναχθησεσθαι.

sche und sittliche Element, das ihm aus bem Christenthum einwohnte, inconsequent 1).

Irenaus und Tertullian behaupteten, jener gegen die Snostiker, dieser gegen den hermogenes, die einsfache christliche Lehre von der Schöpfung, ohne sich auf Spekulationen über diesen Gegenstand einzulassen.

Von diesen Kirchenlehrern unterschied sich auch in dieser Rücksicht Drigenes durch ein eigenthümliches System, dessen Srundzüge wir hier, so weit dieselben mit der Lehre von der Schöpfung im Zusammenhange stehen, entwickeln müssen. Nach dem Charakter spiner Gnosis (s. oben) schloß er sich an die Grundlage der in der ganzen Kirche geltenzden Glaubenslehre an und meinte, daß seine über diese hinausgehenden spekulativen Forschungen mit derselben wohl bestehen könnten. Er erklärte sich für die Lehre von einer Schöpfung aus Nichts, in sofern dadurch das freie durch keinen präexistirenden Stoff bedingte Handeln der göttlichen Allmacht bezeichnet wurde, aus aufrichtiger Ueberzeugung, nicht bloß aus Anbequemung 2). Auch erkannte er einen

<sup>1)</sup> Theodoret schreibt dem Hermogenes noch die Lehre zu, dass Christus seinen Leib in der Sonne abgelegt habe. Es frägt sich, ob Theodoret die Lehre des Hermogenes nicht mit ähnlichen verwechselt hat, und wie seine Worte zu verstehen sind. Vielleicht lehrte Hermogenes, das Christus, in das himmlische Dasenn sich erhebend, das aus der materiellen Welt angenommene Gewand in der Sonne zurückgelassen habe. Doch läßt sich schwerlich dem Hermogenes eine so ganz phantastische Meinung zutrauen, und wir mussen dies bei dem Mangel an Nachrichten im Dunkel lassen. Vielleicht könnte eine Deutung des messianisch verstandenen Pfalm 19, 4. nach der aler. Vers.

S. Praefat. Libb. π. αςχ. p. 4. ibid. L. II. c. I. §. 4. L. III. c. 5. — Commentar. Genes. init.

bestimmten Anfang der bestimmten vorhandenen Welt an; aber über das, was derselben vorhergegangen, schienen ihm Schrift und Kirchenglaube der Spekulation freien Spiel, raum zu lassen. Er fand nun hier die einem Anfang der Schöpfung überhaupt entgegenstehenden Gründe, welche dem nachdeutenden Geiste, der sich nicht mit dem bloßen Glauben an das Unbegreifliche begnügen wollte, immer auffallen mußten. Wie läßt es sich denken, daß, wenn das Schaffen dem Wesen Gottes angemessen ist, etwas was dem Wesen Gottes angemessen ist, je sollte gesehlt haben? Wie sollten die in Gottes Wesen liegenden Eigensschaften, die Allmacht, Güte, nicht immer würksam seyn? Ein Uebergehen vom Nichtschaffen zum Schaffen läßt sich ohne Veränderung, welche das Wesen Gottes nicht tressen kann, nicht denken

Origenes war auch ein Gegner der Emanations, lehre, so wie dieselbe von den Gnostisern aufgefaßt wurde, indem ihm diese sinnliche Vorstellungen auf das Wesen Gottes zu übertragen und durch die Annahme einer Wesenseinheit (des δμοουσιον) zwischen Gott und den aus ihm emanirten Naturen, den rechten Abstand zwischen dem Schöpfer und den Geschöpfen aufzuheben schien. Er nahm aber eine geistig aufgefaßte, alle sinnliche Vilder entsernende Emanation an, eine von Ewigkeit her von Gott ausstrahlende, ihm verwandte Geisterwelt, über welche er doch überschwenglich erhaben sen, in allen diesen Geistern die partielle Offenbarung, der partielle Abglanz der Herrslichkeit Gottes ift.

<sup>1) \*.</sup> aex. L. I. c. 2. §. 6. In Ioh. T. 20. c. 16. T. 13.

Origenes bachte fich hier ben Begriff einer abfoluten Abhanaigkeit ohne ein zeitliches Werden, eine Urfachlichfeit, in der das Dafenn der Geschopfe, als etwas scinem Befen nach nicht in sich felbst rubendes, von Ewigkeit ber begründet ift '). Bas er von der fortgehenden Wiederges burt der Frommen und von der Zeugung des Sohnes Gottes fagt, lagt fich in feinem Sinne, da der gottliche Logos fich eben so gur übrigen Geisterwelt, als die Quelle des gottlichen Lebens fur dieselbe, wie Gott zu ihm verbalt, gleichfalls auf diese anwenden. Er fagt Ierem. Homil. 9. §. 4 .: "Ich werde nicht fagen, daß der Gerechte ein fur allemal aus Gott geboren fen, sondern baß er immer bei jeder guten handlung geboren wird. Wenn ich nun alfo von dem Seilande dies behaupte, dag nicht ber Bater ben Sohn erzeugt und bann aufgehört hat, ihn zu erzeugen, sondern daß er ihn immerdar erzeugt, so werde ich es ähnlich auch von dem Gerechten behaupten. Laßt und aber feben, wer unfer Beiland ift: der Abglang der Berrlichkeit. Der Abglang der herrlichkeit nun ift nicht einmal erzeugt, und wird bann ferner nicht mehr erzeugt, sondern so lange das Licht den Abglanz von sich zu verbreiten wurkt, so lange wird der Abglang der herrlichkeit

c. 25. Τ. 32. c. 18. όλης μεν όυν της δοξης του θεου άπαυγασμα έιναι τον ύιον, Φθανειν μεν τοι γε άπο του άπαυγασματος τουτου της όλης δοξης μεςικα άπαυγασματα έπι την λοιπην λογικην κτισιν.

<sup>1)</sup> Methodius stellt die Ausdrücke des Origenes richtig dar, wenn er ihm die Lehre von einem verntor des versteus agent our exor, von einem draguns neuten tou textopeates juschreibt.

Gottes erzeugt. So auch wenn du den Seist der Rind, schaft hast, erzeugt dich immerdar Gott in derselben, in jeder That, in jedem Gedanken, und so wirst du immer, dar als Sohn Gottes in Christo Jesu geboren 1).

Der Gegner des Origenes, der Bischof Metho. dius, der deffen Schöpfungslehre in seinem Werke von den Seschöpfen befampft, war ihm in hinsicht des fpekulativen Geistes nicht gewachsen 2). Er hatte nicht genug spekulatives Unschauungevermogen, um die Ideen des Drie genes recht faffen zu tonnen, und er ftellt das Richtverstandene als etwas Albernes und Gottloses dar. Indem er das Verhaltniß Gottes zu den Geschöpfen mit den Verhåltnissen eines menschlichen Bildners zu seinem Werke vergleicht, macht er daher gegen das Snitem des Drigenes solche Einwendungen, welche dasselbe gar nicht treffen konn-Wie wenig er den großen Mann, den er in seinem blinden Gifer einen Centauren nennt, verstehen konnte, zeigt fich darin, wenn er ihm den Einwurf macht, daß, wenn das Uebergeben vom Nichtschaffen zum Schaffen eine Beranderung in Gott fetze, auch das Uebergeben vom Schaffen zum Nichtschaffen eine Veranderung mit sich führe. muffe aber doch Gott einmal aufgehort haben, die Welt zu schaffen, als sie vollendet gewesen, und dann wurde also eine Veränderung in ihm gesetzt senn. Er bedachte nicht,

<sup>1)</sup> So Tom. I. in Ioh. p. 32., es fen hier an feine Zeitber stimmung zu denken, sondern ο συμπαζεκτεινών τη άγενητω και άιδιω ζωη, ίν' ουτως είπω, χζονος ήμεςα έξιν άυτω σημεζον, εν ή γεγεννηται ο ύιος.

<sup>2)</sup> Ausjuge aus dem Buche des Methodius bei Photius. Cod. 235.

daß dem Origenes der Begriff der Welterhaltung der Begriff einer fortgehenden Schöpfung war, er bedachte nicht, daß gerade durch eine solche Vorstellung von der Schöpfung, wie sie in diesem Einwurfe enthalten ist, den Geschöpfen eine ihrem Begriff widerstreitende Selbstständigsteit beigelegt wird. Richtiger, obgleich mehr gegen eine unpassende Ausdrucksweise des Origenes als gegen dessen Joen gerichtet, war der Einwurf, daß der Begriff der Vollkommenheit Gottes es mit sich bringe, daß diese etwas in sich selbst Begründetes, von Nichts Anderem Abhängiges, durch Nichts Anderes Bedingtes sep 1).

Mit der Lehre des Origenes von der Schopfung ist auch seine eigenthümliche Auffassung der Lehre von der Allmacht Gottes zu verbinden. Es geschah ihm bier, was in mancher andern hinsicht ihm begegnete, daß er in den Ideen der philosophischen Schule befangen, in der er seine wiffenschaftliche Bildung erhalten hatte, von denselben als ausgemachten Wahrheiten ausging. Co ging er von dem Grundsatz aus: eine unendliche Reihe kann von keinem Bewußtsenn umfaßt werden, zu welchem Grundsate die neoplatonische Schule sich verleiten ließ, indem sie eine absolute Vernunft nach den Schranken des endlichen menschlichen Bewußtsenns meffen wollte. Daraus schloß Dris genes: man darf die gottliche Allmacht nicht, in der Meinung, fie badurch zu verherrlichen, zu einer unendlis chen machen, indem sie soust sich selbst nicht umfassen fonnte 2). Gott konnte also auch nur eine bestimmte, keine

<sup>1)</sup> το αυτο δι έαυτο έαυτου πληςωμα ον και αυτο έν έαυτω μενον, τελειον έιναι τουτο μονον δοξατεον.

<sup>2)</sup> το ἀπειζον ἀπεςιλυπτον, und in Matth. ed. Huet. p. 305.

unendliche Zahl von vernünftigen Wesen schaffen, weil sie sonst von seiner Vorsehung nicht hatten umfaßt werden können. Man erkennt auch in diesem Irrthume des Orizgenes sein religioses Interesse. Diese Lehre ist für sein ganzes System (wie sich uns unten zeigen wird) sehr wichtig, zusammenhängend mit seiner Theorie, daß, indem die Zahl der vernünstigen Wesen eine bestimmte und immer dieselbe ist, nur aus der Veränderung der Willensrichtungen unter denselben alle andere Veränderung hervorgehen konnte.

Das eigenthumliche Wesen des Chriftenthums offenbart fich in der Anerkennung und Verehrung Gottes nicht blog als Schöpfers, sondern auch als Erlösers und hei liamachers der menschlichen Natur, in dem Glauben, daß ber Gott, der die menschliche Natur rein geschaffen bat, die bon ihm durch die Gunde entfremdete erloset habe und forts murfe fie zu beiligen, bis fie in einem ewigen leben gur ungetrübten, beseligenden Gemeinschaft mit ihm in vollfommener Beiligkeit gelangt fenn wird. Dhue diefen Glauben und diefe Erkenntniß giebt es keine lebendige Gottes. verebrung, feine Gottesverehrung im Geifte und in der Wahrheit, da eine lebendige Verehrung Gottes nicht senn fann ohne Gemeinschaft mit ihm, und da diese dem Menschen nicht zu Theil werden fann, so lange er durch die Sunte von Gott entfremdet, so lange das, mas ihn von Bott trennt, nicht aufgehoben ist, und da nur von einer

fagt er ausdrücklich: απειρα γας τη Φυσει ουχ οιοντε πεειλαμβανεσθαι τη περατουν πεφυχυία τα γινωσχομενα γνωσει.

Seele, Die zum Tempel Gottes geheiligt worden, Die Berehrung Gottes im Geifte und in der Wahrheit ausgeben Diese Lehre von Gott dem Schopfer, Erlofer und Beiligmacher der menschlichen Ratur ift der wesentliche Inhalt der Dreieinigkeitslehre, und da daher in der letteren das Wesen des gangen Christenthums enthalten ift, so konnte es nicht anders geschehen, als daß, wie dieselbe aus der Tiefe des christlichen Bewußtsenns hervorging, fie als Hauptlehre des Christenthums betrachtet und schon in der ersten Kirche der wesentliche Glaubensinhalt an die Lehre vom Bater, Sohne und heiligen Geift angereiht wurde. Diese Lehre ist wieder nun nichts anders als die Lehre von dem Gott, der sich in Christo der sündhaften Menschheit offenbarte und mittheilte; auf die Lehre von dem Senn Gottes in Christo kommt hier alles guruck, denn die Burksamkeit Gottes in der durch ihn erlöseten Menschennatur sett ja voraus das innige Verhältniß, in welches Gott durch Christus zur Menschheit eingetreten ift, und alles ist hier nur die Fortsetzung und Nachwurfung von Jenem; fo ift benn diese Lehre nichts anders als die vollständige Entfaltung der Lehre von Christus, welche der Apostel Paulus, 1 Corinth. 3., den Grund des ganzen Chris stenthums nennt, die Entwickelung besten, was Christus selbst als wesentlichen Inhalt seiner Lehre bezeichnet: "Das ift eben bas ewige leben, daß fie dich, bag du allein mahrer Gott bift, und ben bu gesandt haft, Jesum Christum, erkennen." Aber die spekulative Trinitatslehre ift mohl zu unterscheiden von diesem ihrem wesentlichen christlichen Inhalt, man konnte in diesem übereinstimmen und doch dabei in der Auffassungsweise der ersten von einander ab.

weichen. Die erstere bildete sich nur als ein menschlicher Berfuch das Senn Gottes in Chrifto und durch Chriftus in den Glaubigen, wie es in der heiligen Schrift darge stellt wird, und aus derselben in dem inneren Leben und der inneren Unschauung der Glaubigen sich abspiegelte, mit ber Einheit des gottlichen Wesens in rechten Einklang zu Nachtheilig war es aber, daß man bei biesen bringen. Bersuchen das spekulative und dialektische Element von jener wesentlichen praktischen Grundlage nicht gehörig sonberte, mas die Folge hatte, daß man jene Lehre aus ihrem eigenthumlichen praktischen Boben, wo sie in dem Mittel punft des gangen Chriftenthums wurzelt, in ein fremdartis aes wefulatives Gebiet entruckte, was Beranlaffung geben konnte, manches Fremdartige mit derfelben zu vermischen, und was wiederum bagu führen konnte, bem gangen Chriftenthum, seinem eigenthumlichen Charafter zuwider, eine spefulative Grundlage statt der praktischen zu geben, mas ferner von der einen Seite die Folge hatte, daß man, bas Bewicht der spekulativen Verschiedenheiten überschäßend, das Band der driftlichen Gemeinschaft gerriß, wo es doch durch Die Uebereinstimmung in dem wesentlich Praftischen gegeben war, und von der andern Seite, daß man durch bas Streben nach Einformigfeit der spekulativen Auffaffung Die freie Entwickelung der chriftlichen Lehre beschränkte.

Es erhellt aus dem nun Gesagten von selbst, daß die Entwickelung dieser Lehre von den Spekulationen über die Art, wie sich das Göttliche in Christo zu der Gottheit des Vaters verhalte, zuerst ausgehen mußte. Die Vorsehung hatte es in dieser Hinsicht damals gerade so gefügt, daß in der Geisteswelt, in welcher zuerst das Christenthum ers

schien, manche wenigstens scheinbar verwandte Ibeen in Umlauf waren, in welchen das Christenthum fur die Lehre von einem in Christo geoffenbarten Gott einen Anschlies fungspunkt finden, oder welche es als allgemeine verstånds liche Kormen sich aneignen konnte, um jene Lehre darin Christus selbst hat in den durch den Apostel zu büllen. Johannes und aufbewahrten Reben bas Bewußtsenn feines Einssenns mit Gott, eine unbegreifliche Thatsache seines Bewußtsenns, (Matth. 11, 27.) in gottlicher Zuversicht ausgesprochen, ohne sich an irgend eine vorhandene Zeitidee anzuschließen, vielmehr im Gegensatz gegen die beschränkten Vorstellungen der großen Masse unter den Juden von dem Meffias als einem aus der gewöhnlichen Entwickelung der Menschheit hervorgegangenen Menschen. Aber die Apostel Paulus und Johannes verbanden mit der Lehre von dem in Christo geoffenbarten Gott die in judischen theologischen Schulen schon vorhandene Idee von einem über die gange Schöpfung erhabenen Gottesoffenbarer, dem vollkommenen Ebenbilde des verborgenen gottlichen Befens, von dem alle Lebensmittheilung aus Gott ausgegangen, dem Bilde bes unsichtbaren Gottes, dem Worte, in dem der Verborgene fich offenbart, dem Erstgebornen vor der gangen Schöpfung, indem sie dieselbe bestätigten und auf Christus anwandten. Johannes insbesondere veranlaßte durch die kurze Einleis tung, die er seinem Evangelium voranschiekte, diejenigen unter seinen nach der Erkenntniß gottlicher Dinge suchenben Zeitgenoffen, welche sich mit Spekulationen über die Selbstoffenbarung Gottes in seinem Ebenbilde, dem fein verborgenes Wesen aussprechenden Wort oder der offenbarend schaffenden Bernunft (dem Logos) beschäftigten, dieser

990 Zwei verschiedene Richtungen in der Auffassung dieser Lehre.

Idee, statt sie bloß im spekulativen Gebiete zu halten, durch Unwendung auf die Erscheinung Christi eine lebendige, gesschichtliche, praktische Bedeutung zu geben. Dadurch wurde die Entwickelung der Lehre von der Gottheit Christi mit jener, schon früher unter jüdischen Theologen, orientalischen Theosophen, platonischen Philosophen, obgleich unter versschiedener Form in Umlauf sich befindenden spekulativen Idee in Verbindung gesetzt.

In der Auffassung dieser Lehre selbst aber bestanden schon unter den Juden zwei verschiedene Richtungen, indem die Einen den göttlichen Logos als einen in selbstständiger Persönlichkeit, obgleich in der innigsten Verbindung mit dem göttlichen Urwesen bestehenden Geist sich dachten, die Andern diese Hypostasirung, als dem strengen Monotheismus widerstreitend, verwarfen, und sich unter dem Logos nichts anders vorstellten, als die entweder in Gott verborgene, denkende <sup>1</sup>), oder die nach der Art des in der menschlichen Sprache sich offenbarenden Denkens, in der Schöpfung sich würtsam offenbarende <sup>2</sup>) Vernunft, die von Gott selbst nicht zu unterscheidende, entweder in sich selbst sich concentriende oder nach außen hin ausstrahlende Vernunft <sup>3</sup>).

Während in der Kirchenlehre die erstere Auffassung die vorherrschende wurde, trat die andere Auffassungsweise in manchen Erscheinungen während des Verlaufs dieser

<sup>1)</sup> der doyos érdiaderos.

<sup>2)</sup> λογος προφορικος.

<sup>3)</sup> S. Clementin. Homil. 16. c. 12. τη δε σοφια, ως πες ίδιο πνευματι άει συνεχαιζεν, ήνωται μεν ως ψυχη τω θεω, έκτεινεται δε άπ' άυτου ως χεις δημιουςγουσα το παν, κατα έκτασιν και συσολην ή μονας δυας έιναι νομίζεται.

Periode im Gegensatze gegen die Kirchenlehre auf, und dieser Gegensatz diente wiederum, die systematische Ausbildung der ersteren zu befördern.

Diejenigen, welche jener letteren Auffaffungsweise folgten, stimmten zwar in ihrer Polemik gegen die kirchliche Trinitatslehre und in ihrem religiofen Intereffe von Einer Seite überein, darin namlich, daß es ihnen besonders darum zu thun war, die Lehre von der Einheit Gottes 1) recht fest zu halten und alles, mas einen polntheistischen Schein batte, zu vermeiden 2). Aber in der Art, wie fie diese Theorie auf Christus anwandten, wichen sie noch fehr von einander ab, je nachdem blog das monarchianische Interesse sie beherrschte oder sie zugleich von dem Glauben an die Sottheit Christi erfüllt waren, und wenn sie gleich die Lehre von einer selbstständigen Perfonlichkeit des Logos befampften, doch das lebhafte Interesse hatten, die Lehre von der Gottheit Christi zu behaupten, je nachdem sie von einer vorherrschend dialektisch kritischen Verstandes, oder einer innigen praktisch-christlichen Gemutherichtung ausgingen. Die Ersteren bekämpften mit der Rirchenlehre von der Trias auch die Lehre von der Gottheit Chrifti, nur eine Gottlichfeit deffelben wollten fie in gewiffem Sinne gelten laffen; sie lehrten namlich, daß Jesus ein Mensch wie alle andere gewesen sen, daß er aber von Anfang an mehr als

<sup>1)</sup> poragxia, die Lehre von der porn agen, daher diese Parthei auch mit dem Namen der Monarchianer belegt wurde.

<sup>2)</sup> Thre Losung Tertullian. c. Praxeam. c. 3. Monarchiam tenemus Orig. in Ioh. T. II. §. 2. το πολλους φιλοθεους έιναι έυχομενους ταςαστον, έυλαβομενους, αναγοςευσαι δυο θεους.

alle andere Gottesgesandten und Propheten, von jener Gotteskraft, der göttlichen Vernunft oder Weisheit beseelt und geleitet worden und eben deshalb der Sohn Gottes zu nem nen sey. Von den durchaus ebionitisch Sesinnten unterschieden sie sich dadurch, daß sie eine solche Verbindung Christi mit Gott nicht erst an einem bestimmten Momente seines Lebens eintreten ließen; sondern eine solche als ursprünglich bei der Entwickelung der menschlichen Natu Christi sesten.

Die Andern hingegen standen in der Lehre von Chri stus in noch schärferem Gegensaße gegen diese Rlasse de Monarchianer als gegen die firchliche Denkweise selbst; nich allein das monarchianische Interesse, welches auch ein Jud mit ihnen theilen konnte, sondern auch ein eigenthumlig driftliches Interesse machte sie zu Gegnern der Rirchenlehre Nicht allein sagte die Art, wie die Lehre von der Einhei Gottes in der Rirchenlehre aufgefaßt wurde, ihrem mono theistischen, sondern auch die Art, wie die Gottheit Christ hier aufgefaßt wurde, ihrem besonderen christlichen Gefühlt und Bedürfniffe nicht zu. Wenn der in Christo Mensch gewordene Logos gewöhnlich als ein von Gott dem Nater perfonlich verschiedenes, demselben untergeordnetes, obgleich auf die innigste Weise ihm verwandtes Wesen dargestellt wurde, so erschien ihnen dies als eine zu geringe Vorstel-Iung von Christo, eine solche Unterscheidung zwischen Christo und dem hochsten Gott war ihrem Glauben an Christus anstokig, er war ihnen der einzig mahre, hochste Gott felbst, der sich wie sonst nirgends in der Menschheit geoffenbaret hatte, in einem menschlichen Körper erschienen war. in sofern Gott nach zweien verschiedenen Beziehungen (2771voiai) als ber in sich verborgene, wie er vor der Schöpfung war, der Bater, in sofern er sich offenbart, der Sohn oder Logos zu nennen ist, wird Christus, als die vollkommenste Offenbarung Gottes des Baters, der Sohn Gottes genannt. Sie behaupteten, daß ihre Lehre am meisten dazu beitrage, Christus zu verherrkichen 1). Man nannte sie Patripassischen, weil man sie beschuldigte, daß sie das Leiden Christi auf Gott den Bater selbst übertrügen 2).

<sup>1)</sup> τι ουν κακον ποιω, δοξαζων τον χεισον, sprach Noët, ber biefer Theorie jugethan mar, als er vor einer Synode angeflagt murbe. Hippolyt. c. Noët. c. 2. und Origenes in Matth. p. 470. ed. Huet. ου νομισεον είναι υπες αυτου ( rou xersou ) ( daß fie fur ihn fenen ) rous ra Veudn περι άυτου Φρονουντας, Φαντασια του δοξαζειν άυτον, οποιοι έισιν οί συγχεοντες πατρος και υιου έννοιαν και τη υποςασει ένα διδοντες έιναι τον πατερα και τον υιον, τη επινοια μονη και τοις ονομασι διαιρουντες το έν υποxeineror, (das Eine gottliche Gubieft.) Und an Diese bachte mahrscheinlich Origenes, wenn er, abnlich wie Die Gnofifer diejenigen, melche feinen bobern Gott als den bes alten Teffaments, ben Demiurgos, fannten, von benienigen unterschieden, welche fich uber benfelben gur Erkenntniß des bochften Gottes erhoben, und wie Philo diejenis gen, welche den bochften Gott nur in feiner mittelbaren Offenbarung erkennen, die vious rou dogou, und diejenis gen, welche fich uber alle mittelbare Offenbarung gur intelleftuellen Unschauung des gottlichen Wefens, des ov. erheben, die vious rou Deou, von einander unterschied, wenn fo Drigenes die beiden Gattungen von Menfchen (εβε: 1) οι μεν θεον έχουσι τον των όλων θεον, άνθρωποι οικειοι τω πατει, μεειδος όντες άυτου, 2) οί ίταμενοι έπι τον υίον του θεου, τον χρισον αυτου, οι έπι τον σωτηρα φθασαντες και το παν έν αυτώ ίσαντες. In Joh. T. II, 6.3.

<sup>2)</sup> Origenes unterscheidet deutlich diefe beiden Rlaffen der Monarchianer besonders in Ioh. T. II. §. 2. und T. II.

Als Patripassianer erscheint uns zuerst Praxeas aus Rleinafien, dem Baterlande des Monarchianismus; e hatte bei ber Verfolgung des Raifers Markus Aure lius ein Bekenntniß unter Martern abgelegt, er reiset nachher 1) nach Rom, wo Eleutheros Bischof war (1 oben), und er trug dort seine Lehre vor, ohne Widerstan zu finden, da vielleicht damals die Rirchenlehre zu Ror selbst noch nicht so scharf bestimmt war, daß der Gegensa ber Lehre des Prareas gegen dieselbe gleich hatte auffal len konnen; es kann senn, daß Prareas durch seinen E fer für die Lehre von der Sottheit Christi gegen die ander Parthei der Monarchianer, die Theodotianer, welch vielleicht damals schon in Rom aufkeimte, die Gemuther benen er sich schon als Confessor empfehlen mußte, noc mehr für sich gewann und dadurch desto leichter bewürke konnte, daß man andere Differenzpunkte übersah. Er schein sich nachher nach Carthago begeben zu haben, wo e Unhanger fand, wo aber auch der Gegensatz seiner Lehr gegen die dort herrschende mehr auffiel. Er stellte ein schriftliche Erklärung aus, welche, wenigstens von seiner Gegnern, ale ein ausbrücklicher Widerruf angesehen wurde wir konnen aber nicht genau bestimmen, wie es sich bami verhielt, denn es konnte boch fenn, daß Prageas fein Lehre nur gegen falsch aufgeburdete Folgerungen oder Ber drehungen verwahrt hatte. Tertullian, der dem Pra-

Ioh. §. 18. T. 10. §. 21. c. Cels. L. VIII. c. 12. Hebel bie bunkle Stelle Commentar. in Tit. f. 695. T. IV. ed de la Rue, f. unten.

<sup>1)</sup> Ueber die dronologischen Bestimmungen' f. oben.

reas schon als einem Widersacher des Montanismus nicht geneigt seyn konnte, schrieb gegen ihn, und sein Buch ist die einzige Quelle, aus der wir die Lehre des Mannes mit einiger Sicherheit kennen lernen konnen.

Aber nach Tertullian konnte man zwei Unsichten von berfelben gewinnen. Rach einigen Stellen scheint es, baß Prageas die Lehre ber Patripaffianer, fo wie wir sie vorhin bargestellt haben, vorgetragen hatte. Er ließ die Lehre von einem gottlichen Logos in einem gewise sen Sinne gelten, er belegte mit dem Namen Sohn Gots tes nicht bloß Christus nach seiner menschlichen Erscheis nung, sondern er erkannte seit der Weltschöpfung die Unterscheidung zwischen dem verborgenen, unsichtbaren Gott und bem nach außen sich offenbarenden, in der Schöpfung, in den Theophanien des alten Testaments, wie zuletzt in einem menschlichen Körper in Christo. In der letten hinficht heißt er der Logos oder der Sohn, er hat gewissermaßen seine Wurksamkeit außer sich verbreitend, so den Logos erzeugend, so sich selber sich zum Sohn gemacht 1). hingegen an andern Stellen erscheint seine Lehre fo, als wenn er jede Unterscheidung in Beziehung auf das gottliche Wesen geläugnet und den Namen Sohn Gottes nur auf die Menschheit Christi übertragen hatte 2). Man fann entweder annehmen, daß Tertullian sich nicht immer in ben rechten Zusammenhang ber Denkart bes Praxeas hineinverset hat, ober auch, daß unter den Unhängern des lettern felbst verschiedene Auffassungen entstanden waren,

<sup>1)</sup> S. Tertullian. c. 10. 14. 26.

<sup>2)</sup> S. c. 27.

indem Menschen von ungebildetem Berstande, denen diese Lehre auch zusagte, sich in jene seinere Distinction nicht hineinsinden konnten.

Ju die ser Rlasse der Monarchianer gehört serner Noëtus, welcher in der ersten Hälfte des dritten Jahr, hunderts zu Smyrna auftrat und wegen seiner unsirchtlichen Theorie von der Rirchengemeinschaft ausgeschlossen wurde. Theodoret giebt neben dem Hipolytus das meiste Charakteristische über die Lehre desselben 1), er be merkt mit Recht, das Noët keine von ihm selbst erfun dene neue Lehre vorgetragen habe, sondern das eine solchsschon Andere vor ihm aufgestellt hätten 2). Ein Sott der Vater, der unsichtbar ist, wann er will, und erscheint (sich offenbart), wann er will, derselbe sichtbar und unsichtbar gezeugt und unerzeugt 3).

Man könnte fragen, ob nicht auch Veryllus vor Bostra in diese Klasse zu setzen; von dieser Frage werder wir unten noch handeln.

Von der anderen Klasse der Monarchianer finden wir die erste Spur am Ende des zweiten Jahrhunderts in der romischen Kirche, nach welcher der Same dieser Lehre aber, wie schon der Name der Sektenstifter anzeigt, anders

<sup>1)</sup> Haeret. fab. III, c. 3.

<sup>2)</sup> unter benen er zwei uns unbefannte Manner, Epigo: nius und Cleomenes, nennt.

<sup>3)</sup> Theodoret bezieht dies lettere auf die Geburt Chrifti, aber es fragt sich, ob er hier den Sinn des Mannes richtig getroffen, ob dieser nicht dabei an die gernous tou documente, und eben unter der letteren nichts anders als die Wurksamkeit Gottes nach außen sich vorstellte.

woher gekommen war, aus der orientalischen Kirche. Ein aus Bnjang gefommener Lederarbeiter, Theodotus, wird als Stifter Dieser Parthei genannt. Der romische Bischof Bictor foll ihn am Ende bes zweiten ober im Unfang bes dritten Jahrhunderts von der Rirchengemeinschaft aus geschlossen haben; boch pflanzte sich seine Parthei als eine von der herrschenden Kirche abgesonderte fort, und sie suchte fich badurch Unsehen zu verschaffen, daß sie einen verehrten Confessor, Natalius, jum Bischof zu erhalten wußte. Dies fer scheint jedoch durch den Abfall von einer Ueberzeugung, bie ihm früherhin Kraft zum Kampfen und Leiden gegeben hatte, mit fich felbst in Zwiespalt gerathen zu fenn. Geine Bergensunruhe offenbarte fich in schreckenden Gefichtern und Traumen, und endlich kehrte er reuevoll zur katholischen Rirche zurück.

Von einer andern Seite her kam ein Artemon als Stifter einer solchen Parthei, welche nach ihm Artemoniten genannt wurden und sich längere Zeit fortpflanzten. Denn noch um die Mitte des dritten Jahrhunderts hielt es der rösmische Presbyter Novatianus für nöthig, in seiner Entwickelung der Lehre von der Gottheit Christi auf die Einwendungen jener Parthei besonders Rücksicht zu nehmen, und unter den späteren samosatenianischen Streitigkeiten sprach man von derselben, als wie von einer noch vorhandenen Parthei.

<sup>1)</sup> Ueber das Verhåltniß der Artemoniten ju dem Theodo, tus find große Dunkelheiten verbreitet. Es fragt sich, wie die Artemoniten sich darauf berufen konnten, daß ihre Lehre bis auf den romischen Vischof Zephnrinus, der zuerst die Kirchenlehre verfälscht habe, zu Rom herrschend gewesen sen, wenn doch zu Rom damals eine Sekte be-

welche dieser Klasse der Monarchianer angehören, mit der Artemoniten zusammengestellt, was also für die Gleichartig: keit der Lehre beider Partheien spricht.

Ueber die Geistesrichtung, aus welcher die Lehre dieser Artemoniten hervorgegangen ist, giebt ein Vorwurf, ber ihnen gemacht wird, einen sehr belehrenden Aufschluß; sie beschäftigten sich viel mit Mathematik, Dialektik, Kritik mit der Philosophie des Aristoteles und mit Theo: phrast 1), es war also eine vorherrschend reflektirende, krie tische, dialektische Geistesrichtung, welche der Innigkeit und Tiefe des christlichen Gefühls bei ihnen Abbruch that, sie wollten ein begreifliches Verstandeschriftenthum, das Ueberschwengliche, mas auf einem andern Wege angeeignet senn will, vaßte nicht in ihre diglektischen Rategorieen. Es wird ihnen auch noch Schuld gegeben, dag sie durch eine Rritik, welche den reinen Text der heiligen Schrift wieder herstellen sollte, sich erlaubten, die Schriftstellen, die ihrer Lehre entgegen waren, willfürlich zu verändern. Rach ihrer gangen Geiste Brichtung und nach der Ruhnheit zu urtheilen, mit welcher die Kritik nach dogmatischen Voraussetzungen

<sup>1)</sup> Nicht mit der Philosophie Platons, welche, mehr das Gemuth und das innere Anschauungsvermögen anregend, zu einer innigern Auffassung des Christenthums führte und gerade der Trinitätslehre gut eine spekulative Form geben konnte. Man erkennt hier den verschiedenen Einsluß verschiedenartiger Philosophieen auf die Auffassung des Christenthums. Neoplatoniker, die zum Christenthum übertreten, bilden sich eine spekulative Trinitätslehre; aristotelische Dialektiker läugnen die Lehre von der Gottheit Christiund wollen das Senn Gottes in Christo als etwas ganz Begreifliches darstellen.

in dieser Zeit oft getrieben wurde, kann diese Beschuldigung wohl gegründet senn; doch kann man auch nicht läugnen, daß man damals geneigt war, die Häretiker einer Verfälsschung der Schrift gleich zu beschuldigen, wo sie nur eine andere Lesart aus ihren Handschriften ankührten 1).

Es fragt sich noch, ob zu dieser Rlasse gewisse Gegner der Aechtheit der johanneischen Schriften gehören, welche wir nach dem Epiphanius, der sie einmal mit einem solchen Regernamen gestempelt hat, mit dem Namen der Aloger bezeichnen wollen, wenn gleich dieser Name nicht sehr passend ist 2). Die erste Spur von solchen Gegnern der Aechtsheit des johanneischen Evangeliums sindet sich in einer merkswürdigen Stelle des Irenaus 3). Dieser sagt, daß sie

<sup>1)</sup> Ein Beispiel ungerechter polemischer Consequenzmacherei ift, was der Schriftseller gegen die Artemoniten bei Eussebius VI, 28. sagt: "Entweder glauben sie nicht, daß die heilige Schrift vom heiligen Seist eingegeben worden, und sie sind Ungläubige, oder sie halten sich selbst für weiser als den heiligen Seist" — als ob jene Leute, so willfürslich nun auch ihre Kritik seyn mochte, nicht gerade durch dieselbe den ursprünglichen, ächten, von der Eingebung des heiligen Seistes herrührenden, Text wieder herstellen zu können gemeint hätten.

<sup>2)</sup> adogo, nach ber Griechischen Anspielung auf die Laugnung der Aechtheit des Evangeliums, das vom Logos hanbelt, die Läugnung des Logos und die Unvernunft.

<sup>3)</sup> Die Stelle ist bei Irenaus L. III. c. 11. "Inselices vere, qui pseudoprophetae quidem esse volunt, propheticam vero gratiam repellunt ab ecclesia: similia patientes his, qui propter cos, qui in hypocrisi veniunt, etiam a fratrum communicatione se abstinent. Datur autem intelligi quod hujusmodi neque apostolum Paulum recipiunt. In ea enim epistola, quae est ad Corinthios, de propheticis charismati-

das johanneische Evangelium wegen der Verheißung vom Paraklet verworfen hatten, um den Montanisken (f. oben)

bus diligenter loquutus est, et scit viros et mulieres in ecclesia prophetantes. Per haec omnia peccantes in spiritum Dei, in irremissibile incidunt peccatum." Rach ber aemobiflichen Lefeart murde das Erfte beifen: "Die mabrbaft Ungluckfeligen, die zwar felbft falfche Propheten fenn wollen, die prophetische Gnade aber von der Rirche guruckweifen." - Das an und fur fich einen gang guten, ju der Bitterfeit der gangen Stelle mohl paffenden Sinn geben murde. Aber die Corresponden; mit dem Nachfolgenden fonnte allerdinge fur die ichon von meinem grennde Dishaufen, und, wenn ich mich nicht irre, auch von Grabe, vorgeschlagene Berbefferung: pseudoprophetas. fprechen. Aledann mare ber Ginn: "Gie nehmen gwar an, daß es falsche Propheten in der Rirche gebe; aber aus Kurcht vor den falschen Propheten wollen fie auch feine mabren anerkennen, es gebt ihnen wie jenen Separatiffen, welche aus Kurcht vor heuchlerischen Chriften, anch von der Gemeinschaft mit den achten fich jurudieben." - Diefe Stelle braucht nicht nothwendig von einem Montanis ften berguruhren, es giebt fich nur ein Golcher darin gu erfennen, dem es wichtig mar, daß die Ausgiefung des beiligen Geiftes in der driftlichen Defonomie durch proplictica charismata fich offenbare - und Trenaus mar ein Solcher, wie aus mehreren feiner Meußerungen erhellt. Indeffen rragt die Stelle doch ein ziemlich montaniftisches Beprage. Befonders das Lette ift gang in dem Cone eines Montaniften gesprochen, welche in Jedem, der die neuen Mittheilungen des Paraflet nicht anerkennt, einen Widerfacher des heiligen Geiftes felbft fieht. Raum lagt fich bem gemäßigten Irenaus eine folche Seftigfeit in Diefer Sache gutrauen. Es fonnte Ginem der Berdacht auffteigen, daß die gange Stelle von einem Montaniften eingeschoben fen. Es murde alles recht gut jufammenhangen, wenn die Stelle fehlte. Es murbe fodann nur von Gno: ftifern gefprochen fenn, von denen in dem gangen Abfebnitte allein die Rede ift.

die Berufung auf diese Berheißung zur Beglaubigung ber neuen Offenbarungen des Paraklet abzuschneiden. Gie wollten in der driftlichen Dekonomie überhaupt keine prophetis sche Seistesgaben gelten laffen, und fie erklarten alle vorgebliche Propheten für falsche Propheten. Dieselben maren es mahrscheinlich, gegen welche Sippolytus die Aechtheit des johanneischen Evangeliums und der Apokalppse vertheidigte. Dieselben finden fich bei dem Epiphanius wieder; auch er schildert sie als heftige Gegner des Montanismus und der prophetischen Geistesgaben, denen das Evangelium des Johannes mit den übrigen Evangelien Widerspruch zu stehen schien, er stellt sie, da wo er besonders von ihnen handelt, als sonst Rechtglaubige dar 1). Aber er steht mit sich felbst im Widerspruch, wenn er die Theodotianer einen Sprogling derfelben nennt, und dabei zugleich sagt, daß sie die Lehre vom Logos verworfen hatten. Man kann nun freilich nicht ohne Grund sagen, daß Epiphanius, wo er von dem Vorwurf der Reterei frei spricht, glaubwürdiger ist, als wo er verketzert; aber man muß doch auch andere Grunde mit auf die Wagchale legen. Sodann konnte ja Epiphanius, wo er sie rei spricht, eine Schrift der Aloger vor Augen gehabt baben, in welcher sie absichtlich dogmatische Argumente vernieden hatten.

<sup>1)</sup> Haeres. 44. §. 4. δοκουσι τα αυτα ήμιν πισευειν. Die Stelle, wo er von ihnen fagt: τον λογον ου δεχονται τον παςα 'Ιωαννου κεκηςυγμενον beweiset auch nicht einmal ganz sicher, daß er sie einer Verläugnung der Lehre vom Logos hier beschuldigen wollte, da daß Wort λογος zweis deutig ist.

Wollten wir annehmen, daß die Aloger bloß durch die Volemik gegen den Montanismus zur Verwerfung bes johanneischen Evangeliums verleitet worden senen, den Worten des Frenaus zufolge, so ist es doch sehr unwahr. scheinlich, daß sie blog um jener einzelnen Stelle willen, deren Benutung sich den Montanisten durch richtige Aus legung so leicht entreißen, ja die sich so leicht felbst gegen dieselben anwenden ließ 1), ein, jedem glaubigen Christen so wichtiges Buch ( das noch dazu seiner ganzen Richtung nach so antimontanistisch ift), verworfen haben sollten. Eber mochte man sich die Sache so vorstellen: wenn sich die Montanisten auf jene Verheißung vom Paraklet bei dem Johannes beriefen, antworteten die Aloger gleich: das gange Evangelium sen unacht, daraus schlossen ihre Gegner nun, sie erklarten es blog deshalb fur unacht, um jene Verheis gung nicht anerkennen zu muffen. Es ware freilich auch der Fall möglich, daß die Aloger zu der Rlaffe berjenigen gehörten, welche, wo sie Widersprüche zwischen den Evangelien zu bemerken glaubten, dasjenige Evangelium, welches ihnen mit den übrigen in Widerspruch zu stehen schien, gleich verwarfen 2). Aber es ist doch nicht wahrscheinlich, daß in diesem Zeitalter, in welchem das dogmatische Interesse so sehr vorherrschte, irgend Jemand, dem die Lehre von der

Gott=

<sup>1)</sup> Wenn man fagte, wie die Kirchenlehrer gegen die Montanisten wurklich fagten, daß diese Verheißung schon an den Aposteln erfüllt worden sey.

<sup>2)</sup> Von diesem willfürlichen fritischen Berfahren gewisser Leute dieser Zeit spricht Origenes Vol. IV. f. 163. T. 10. Ioh, S. 2. Der übertriebene Inspirationsbegriff beförderte diese Spperkritik.

Gottheit Christi wichtig war, um einiger ihm auffallenden Schwierigkeiten willen gerade das Hauptbuch für diese Lehre gleich zu verwerfen sich sollte haben entschließen können, in dieser Zeit der jugendlichen Kirche, in welcher das unmittelbare Gefühl weit mehr als die Nessezion herrschend war, und in welcher der unmittelbare Eindruck einem Jeden, der nicht gerade eben durch irgend eine Besangenheit gegen das johanneische Christenthum eingenommen war, für die Aechtheit jenes Evangeliums zeugen mußte?

Alles klart sich hingegen auf, wenn wir uns an die Rachricht des Epiphanius halten, welche auf einen Busammenhang zwischen den Alogern und den Theodotianern oder Artemoniten hinweiset, wenn wir gleich damit nicht sagen wollen, daß alle Unhänger dieser Parthei zu den Alos gern gehört und das johanneische Evangelium verworfen hatten. Ihre Grundsatze machten das Letztere nicht nothwendig, denn da fie eine gemiffe Berbindung Christi mit Gott gelten ließen, konnten sie wohl auch die Lehre von einem gottlichen Logos, der auf ihn einwurfte '), gelten laffen, und fie konnten auch das johanneische Evangelium nach ihrem Sinne auslegen, wie aus dem Novatian erbellt, daß sie manche zu ihrer Lehre nicht passende Stellen bloß von einer Vorherbestimmung Jesu als des Messias in dem Rathschluffe Gottes erklarten. Der unbekannte Gegner der Theodotianer und Artemoniten bei Eusebins sagt, daß sie nicht alle auf gleiche Weise mit der heiligen Schrift verfuhren, und daß, wann die Einen dieselbe durch

<sup>1)</sup> Als das Jesor Areupa, von welchem der Engel jur Maria gesprochen, wie damals von Manchen die Begriffe vom heisligen Geift und vom Logos zusammengeworfen wurden.

ibre Art von Kritif mit ihren Lehrmeinungen in Ueberein stimmung zu bringen suchten, Undre gange Schriften ver Allerdings redet der Ungenannte hier nicht von dem neuen, sondern von dem alten Testamente. Er sagt daß sie das Evangelium von der Gnade dem alten Testa ment durchaus entgegenstellend, die gottliche Autoritat de Gesetzes und der Propheten verworfen, das Christenthun aus aller Verbindung mit dem Judenthum berausgeriffe batten 1). Immer aber dient dies wohl dazu, eine nac doamatischen Boraussetzungen absprechende Kritik, die nu nach ihren sonstigen Verschiedenheiten verschiedene Richtun gen nehmen konnte, bei ihnen vermuthen zu laffen. S ist es nun nicht unwahrscheinlich, daß Manchem unter diese Leuten alles, was man von einem gottlichen Logos fagte, al etwas Snostisches oder zu Mystisches erschien, wie ma aus dem Epiphanius fieht, daß fie fich insbefondere i ben johanneischen Prolog nicht zu finden wußten; fie ei flarten das johanneische Evangelium, das auch wohl nac seinem gangen Charafter ihrer vorherrschend dialektischer und reflektirenden Beiftesrichtung wenig jufagen, ihnen gi theosophisch erscheinen mochte, für ein von dem Snostike Cerinth untergeschobenes Buch. Es lagt sich erklaren daß dieselbe Geistesrichtung sie auch zu Gegnern des montanistischen Prophetenthums machen mußte. Gleichfalls paßl das, was wir von einer Verwerfung des alten Teftamente burch einen Theil dieser Parthei vernehmen, zu ihrer heftigen Polemik gegen den, das Alte und das Reutestaments

<sup>1)</sup> απλως αξυησαμενοι τον τε νομον και τους προφητας... προφασει χαριτος.

liche oft zu sehr vermischenden, Montanismus, wie zu ihrer Berwerfung der Apokalppse, obgleich sich diese letztere leicht auch aus andern Gründen erklären läßt. Daß sie das johanneische Evangelium und die Apokalppse zugleich von dem Cerinth ableiteten, zeigt, daß, wenn sie gleich das johanneische Evangelium schlecht verstanden hatten, weil ihnen der Siun dafür sehlte, sie doch den Cerinth als judaisterenden Gnostifer gut kannten. Auch dies dürsen wir nicht unbeachtet lassen, daß der montanistische Prophetengeist mit der Vertheidigung der kirchlichen Trinitätslehre sich viel beschäftigte, wozu er doch wohl eben dadurch, daß Monarchianer seine heftigen Gegner waren, veranlaßt werden konnte.

Ju dieser Rlasse der Monarchianer gehört ferner Paus lus von Samosata in Sprien, der in einem der sechsziger Jahre des dritten Jahrhunderts Bischof der antiochenischen Gemeinde wurde. Von seinem Charakter maschen die Bischofe und Geistlichen, welche seine Lehre versdammten, eine sehr ungünstige Schilderung 1), sie stellen ihn als einen hochmuthigen, eiteln, habsüchtigen, gern um weltliche Händel sich bekümmernden Mann dar. Freilich verdienen Gegner in der Glaubenslehre, da die Menschen selten Person und Sache zu trennen wissen — und zumal so leidenschaftliche Gegner, wie uns diese Männer erscheisnen, für ihre Beschuldigungen wenig Glauben; aber diese Beschuldigungen enthalten doch zu viele spezielle Züge, als daß wir sie für ganz aus der Lust gegriffen halten sollten, und leider! stimmt diese Schilderung mit dem, was wir

<sup>1)</sup> Eufeb. VII. c. 30.

schon sonst von den Bischösen der großen Hauptstädte, wie Antiochia, (die große Hauptstadt des dellichen römischen Assend) hören, wohl überein 1). Die Umgebung der irdisschen Herrlichkeit, Pracht und Ueppigkeit war stets dem Christenthum am gefährlichsten — und besonders gefährlich den Seistlichen, wenn sie von dem Schein und Slanz der Welt, den sie nach ihrem erhabenen Veruf am meisten versachten sollten, sich anziehen ließen. Damals herrschte in diesen Segenden die Zenobia 2) als Königin des Reisches von Palmyra, welche eine Freundin des Judenthums gewesen seyn soll 3). Man beschuldigt den Paulus, daß er eben, um die Sunst jener Königin sich zu erwerben, die Lehre von Christo auf eine der jüdischen Denkart gefällisgere Weise einzukleiden gesucht habe; aber es sehlt der Bes

<sup>1)</sup> S. was Origenes fagt in Math. ed. Huet. p. 420.:

"Wir, die wir entweder nicht verstehen, was die Lehre Jesu hier will, oder so nachdrucksvolle Ermahnungen des Heilandes verachten, wir sind von der Art, daß wir zuweizlen auch den Staat der schlechten Machthaber unter den Heiden übertreffen und sast eine Leibwache wie die Raiser haben wollen und uns besonders den Armen surchtbar und unzugänglich machen. Und man kann in vielen sogenannsten Kirchen, und zumal denen der größeren Städte, solche Vorsteher der Gemeinde Gottes sinden, welche auch die Besten unter den Jüngern Jesu nicht als ihres Gleichen anerkennen wollen. undspiew isodozian kriegenortus isod in zur rois xaddisois run insou pankntun kiral neos

<sup>2)</sup> Gattin des romischen Feldherrn Obenatus, welcher von bem romischen Reich fich unabhangig gemacht hatte.

<sup>3)</sup> Ίουδαια ήν Ζηνοβια και Παυλου προεςη του Σαμοσατιως Athanas. hist. Arianor. ad Monachos §. 71.

weis für eine folche Beschuldigung, da es doch eines sols chen Erflärungsgrundes durchaus nicht bedarf, und die Kestigkeit des Paulus in dieser Ueberzeugung, auch nachdem Die politischen Umftande sich verandert hatten, scheint nicht für die Wahrheit dieser Beschuldigung zu sprechen. wohl mag der Umgang mit Juden in der Umgebung der Ronigin, bei der Paulus, weil er ein Mann des hofes war, viel galt, auf diese Richtung seiner dogmatischen Dentart eingewurkt haben, obgleich auch dies nicht nothwen: big angenommen zu werden braucht. Es fann auch seine eigenthumliche dogmatische Denkart dazu beigetragen haben, ihm die Gunst jener Ronigin zu verschaffen. Er benutte nun die Verbindung mit seiner machtigen Gonnerin, um Einfluß und Ansehen in weltlichen Dingen zu gewinnen und großen Staat zu machen. Er hatte, - was den wenigstens in der abendlandischen Rirche schon offentlich ausgesprochenen Kirchengesetzen (f. oben) durchaus zuwider war, - ein schwer mit dem bischöflichen Umt zu vereinis gendes obrigkeitliches Umt 1). Zu Untiochia scheint schon vom Theater und von den Prunkschulen der Rhetoren der profane Gebrauch, durch den man die Kirchenlehrer mit den Schauspielern und Prunkrednern in eine Rlaffe fette, in die Kirchen übergegangen zu senn, daß man den Predis

<sup>1)</sup> Das Umt eines Ducenarius procurator (nicht zu verwechseln mit bem ducenarius judex), daher fo genannt, weil die Besoldung zwei hundert Sestertia betrug. Sueton. Claudius c. 24. Cyprian. ep. 68. Möglich ware es immer, daß er dies Umt schon hatte, als er zum Bischof gewählt wurde; dann wurden freilich die Bischofe zugleich fich selbst anklagen, daß sie eine solche Berlegung der Kirchengesetz geduldet hatten.

gern durch Weben mit den Tuchern, Ausrufungen und San deklatschen Beifall bezeugte. Der eitle Paulus fab die gern; die Bischofe, die ihn anklagten, erkannten aber wohl daß dies der Burde und Ordnung, welche im Saufe Got tes herrschen sollte, zuwider sen. Die seit dem zweiten Sahr hundert gebräuchlichen Kirchenlieder verbannte er als ein Reuerung, indem er wahrscheinlich von dem Grundsat ausging, welcher auch von Anderen späterhin aufgestell wurde, daß in der Rirche nur aus der heiligen Schrift ge nommene Stucke gesungen werden sollten; er ließ dabe ftatt iener Rirchenlieder mahrscheinlich nur Pfalmen ge brauchen. Nicht genug begründet ift die Vermuthung, da Paulus dies gethan haben follte, um feiner Gonnerin, de Zenobia, als einer Judin zu huldigen. Wahrscheinliche ist es, daß, da Paulus wohl wissen konnte, wie tief sic der Inhalt der Rirchenlieder den Gemuthern einpragt, e mit jenen alten Lobliedern auf Christus, als den Mensch gewordenen Logos, zugleich ihren Inhalt aus den Berzei zu verbannen hoffte. Wenn ergablt wird, daß der Mann welcher die zur Bezeichnung Christi gebrauchten Ausdrück so forgfältig abwog, es recht gern fab, daß in Gedichter und Prunkreden an heiliger Statte in übertriebenen Ausdrücken ihm selbst Weihrauch gestreut, daß er in schwülftie ger rhetorischer Sprache ein vom himmel herabgekomme uer Engel genannt wurde, so kann man eine solche Beschuldigung aus dem Munde heftiger Gegner zwar nicht für gang zuverlässig ausgeben, aber man hat auch durch aus feinen Grund, fie geradezu fur falfch zu erflaren.

Was die Lehre dieses Mannes betrifft, so scheint er wenig Eigenthumliches gehabt zu haben; nach jener jubi-

schen Unsicht verglich er den göttlichen Logos mit der menschlichen Bernunft 1) als entweder die in dem Wesen Gottes verborgene denkende 2), oder die nach außen hin sich offenbarende, rebende, schaffende Vernunft 3). Der Logos in letterer Bedeutung als die wurffame Bernunft Gottes beseelte alle von Gott erleuchteten Manner im alten Testas mente, und beseelte so auch Christus; nur auf eine graduell, nicht wesentlich verschiedene höhere Weise, in sofern er der Erleuchteste unter Allen war, wohnte die gottliche Weisheit in ihm, wie in keinem Undern 4). Bermoge dieses vorzüglichen Grades der Erleuchtung durch die gottliche Weisheit gebühre dem Menschen Jesus der Name eines Gohnes Gottes. Er foll den Ausdruck "Jefus Chriftus, der von hienieden kommt" Inσους χρισος κατωθέν, gebraucht haben, um dadurch anzuzeigen, daß nicht der Logos einen menschlichen Körper angenommen, sondern die schon selbstständig vorhandene Menschennatur einer besondes ren Einwurfung der gottlichen Weisheit gewurdigt worden

<sup>1)</sup> wisnez er and ganou nagdiæ i idios doyos bei Epiphas nius h. 67.

λογος ένδιαθετος.

<sup>3)</sup> λογος προφορικος.

<sup>4)</sup> ενοιχησαι εν αυτω την σοφιαν, ως εν ουδενι αλλω. Er lehrte ου συγγεγενης θαι τω ανθεωπινω την σοφιαν ουσιασδως, αλλα χατα ποιοτητα, die Borte des Paulus bei Leontius Byzantin. c. Nest. et Eutychen, welches Werf bischer nur in der lateinischen Ucbersetzung bekannt geworden, das Fragment des Paulus griechisch aus den Handschriften der bodlejanischen Bibliothek zu Orford in der Dissertation von Ehrlich de erroribus Pauli Sam. Lips. 1745. S. 23.

1012 Borauf er ben Namen "Sohn Gottes" bezog?

senauer Nachricht nicht mit Sicherheit bestimmen, war freilich auch auf keinen Fall wichtig ist, ob er den Namer Sohn Gottes nur auf Jesus als Menschen bezog, von den er sagte, daß er der göttlichen Vorherbestimmung oder den göttlichen Nathschlusse nach vor Erschaffung der Welt den Vorherbesten seine dem Sohn Gottes auch auf die göttliche Vernunt übertrug, in sofern sie Gott bei der Schöpfung zu eine Würksamkeit nach außen gleichsam habe aus sich hervorge hen lassen 3), wie ihn denn seine Gegner beschuldigten, da

<sup>1)</sup> S. ben Snnobalbrief bei Eufeb. VII, 30.

<sup>2)</sup> In dem von Enrrian herausgegebenen Synodalbriefe a Paulus von Samofata bei Manfi Concil. I, 1034., det einzigen zuverlässigen nuter den von ihm über diese Bei handlungen bekannt gemachten Aktenstücken, wird dies Antithese aufgestellt, daß der Sohn Gottes Ago alwan o Agornwell all over aus unosael da gewesen sen, dat aus kann man also schließen, daß Paulus das Gegenthei lehrte: Tor vior rou Jeou oux unosael, alla ngornwell it. w.

<sup>3)</sup> Er konnte sich dann an die altern Ausdrücke bei den Apo logeten έγεννησε τον λογον προφορικον anschließen, indem e diese nur nicht von einer Emanation zur Persönlichkei verstand. Dafür spricht die Antithese in dem angesührten Synodalschreiben: δια του λογου ο πατης παντα πεποι ηχεν, ουχ' ως δι' οργανου ουδ' ως δι' έπισημης ανυποσα του, γεννησαντος μεν του πατρος τον υιον ως ζωσαν ένες γειαν και ένυποσατον. Daraus läßt sich schließen, dal Paulus von einer σοφια, έπισημη ανυποσατος gesprochet und unter der γεννησις des λογος nichts anders als ein ένεςγεια ανυποσατος des schassenden Gottes verstanden hat

er zwei Sohne Gottes, einen eigentlichen und einen uneis gentlichen, angenommen habe, was aber auch als eine Consfequenz, welche seine Gegner von ihrem eigenen Standspunkte aus seinen Behauptungen zogen, angesehen werden könnte. Es ist wohl wahrscheinlich, daß er, wenn er sich mehr an die Kirchenlehre anschließen wollte, in seinem Sinne von einem Sohne Gottes sprach, den Gott vor Erschaffung der Welt erzeugt habe, wo er hingegen frei ohne solche Rücksichten sich ausdrückte, nur von Jesus dem Menschen als dem Sohne Gottes sprach, wie er denn ausdrücklich sagte, daß er von keinen zweien Sohnen Gottes wisse "dien Sohnen Gottes wisse").

Es wurden mehrere Synoden wegen der Streitigkeiten mit dem Vischof Paulus zu Antiochia gehalten, aber er benutzte wahrscheinlich die Unbestimmtheit der kirchlichen Tersminologie, die verschiedenen polemischen Beziehungen, in desnen man sich verschiedener Ausdrücke bedienen konnte, um seine eigentliche Denkart unter zweideutigen Erklärungen zu verbergen, so daß man ihn keiner Irrlehren überführen konnte. Auf der letzten Synode, J. 265, gelang es endlich besonders einem geschickten Dialektiker, dem Presbyter Malchion 2), ihn zur offenen Ausdeckung seiner Ueberzeugung zu bringen. Er wurde entsetzt und sein Amt einem andern übergeben; da er aber eine Parthei sür sich hatte und durch die 3es

<sup>1)</sup> un due inicachai vieus. Leont. Byzant.

<sup>2)</sup> Aus den Ausdrucken des Eusebius, obgleich fie Theve doret, dem fie wohl anftößig erschienen, anders erklarte, muß man schließen, daß auch dieser Geistliche noch das ju seinem geistlichen Beruf nicht wohl passende Nebenamt eines Rhetors verwaltete.

nobia begünstigt wurde, konnte man nicht eher durchdringen, als bis dieselbe durch den Raiser Aurelius bestegt worden war, J. 272. Dieser ließ den römischen Bischof entscheiden. (S. Abth. I. p. 220.)

Außer diesen beiden Gattungen der Monarchianer finden wir noch eine dritte, welche auf gewiffe Beife zwischen beiden in der Mitte steht; Solche, welche sich an die zweite Klasse mehr anschlossen in ihrer Theorie von dem Logos als einer von dem gottlichen Wefen ausstrahlenden Rraft, welche sich aber von derfelben entfernten und sich mehr den Patripaffianern naberten in ihrer Vorstellung von der Menschheit Christi. Die Idee von einer blog dem Grade nach verschiedenen Einwurfung des göttlichen Logos auf Gesus als Menschen im Verhältnisse zu anderen Erleuchteten und Beiligen genügte ihnen nicht; aber auch die patripaffianische Unficht von einer Einwohnung des gangen göttlichen Wesens in einem menschlichen Leibe sagte ihnen nicht zu. Gie nahmen nun von der patripaffianischen Theorie dies an, daß fie das Gottliche in Christo von der ihm einwohnenden Seele nicht unterschieden. Sie modifficirten dieselbe aber so, daß sie als das Gottliche in Chrifto, als die Seele feiner Menschennatur, nicht das gottliche Wefen felbst, sondern eine gewiffe Ausstrahlung defe felben, die fich zu einem eigenthumlichen geistigen Leben gestaltete, setten.

Junachst schließt sich hier an biejenigen unter ben Patripassianern, welche gar keine Unterscheidung in dem göttlichen Wesen gelten ließen (f. oben p. 996), der Bischof Beryllus von Bostra in Arabien an. Erst durch eine Ausstrahlung oder Emanation aus dem Wesen Gottes des

Vaters in einen menschlichen Korper entstand die Personlichkeit des Sohnes Gottes nach Bernlls Theorie 1).

<sup>1)</sup> Die Entwickelung ber Lehre Diefes Mannes gehort megen bes Mangels an bestimmten Nachrichten zu den ichwierigften Begenftanden gefchichtlicher Unterfuchung, und zu einem gant fichren Ergebniffe fann man bier deshalb nicht gelangen. Die Sauptstelle Euseb. VI, 33. " ror owrnea un προυφεταναι κατ' ιδιαν ουσιας περιγραφην προ της εις ανθρωπους επιδημιας δίδια περιγραφη οδες ουσια κατα περιγραφην heißt bei bem Drigenes ein eigenthumliches perfonliches Dafenn = vnoraris, ber Gegenfan arunora. τος, είναι κατ' επινοιαν έτερον τίνος. S. Orig. T. I. Ioh. p. 42. Es liegt alfo in Diefer Befchreibung feiner Lebre ameierlei: 1) vor der irdischen Erscheinung Christi gab es feinen Gohn Gottes als von dem Bater perfonlich perichiebenes Befen, nun entweder fo ju verfteben, daß ein Sohn Gottes nur in ibealem Sonn, in ber Idee oder dem porherbestimmenden Rathschluß (2012 Recyvaou oder nara meogeomor rou mareos), oder daß der Los gos nur erft als unfelbftfandige Rraft Gottes ba mar; 2) daß mit der Menschwerdung Chrifti ein felbftfandig perfonliches, von dem Genn des Baters verschiedenes Dafenn des Sohnes Gottes begann (ein iperavat zar' idiar ουσιας περιγραφην). Das lettere fonnte ein Patripaffianer nicht fagen, benn biefer konnte ja nur von einem Genn des Baters felbft, der ale fich offenbarend der Sohn genannt murbe, in der menfchlichen Ratur reden. - Run muffen wir den zweiten Theil ber Darftellung des Eufes bius mit hinzunehmen. "unde unv Isornra idiav exein άλλ' έμπολιτευομενην άυτφ μονην την πατεικην. .. 23 ε 1111 das vorbin Bemerkte mit der Lehre eines Vatripaffigners nicht vereinigt werden fann, fo fagt dies lentere hingegen ju viel fur die Lehre eines Monarchianers aus der zweiten Klaffe. Bumal ein Begner biefer Lebre murde ihr gewiß eher die Befchuldigung aufgeburdet haben, bag fie Chriftus als blogen Menschen darftelle, als daß er fie follte mehr, ale fie murtlich fagte, von bem Genn Gottes in

1016 Origenes u. Eusebius stimmen zusammen.

Es wurde im Jahre 244 eine Synode über die Ungelegenheit des Bernllus gehalten, bei der man auch den

Chrifto baben fagen laffen. Es bleibt, um Diefe Gegenfate auszugleichen, nur die gegebene Darftellung von der Lehre Berylle übrig. — Sodann muffen wir hier das Fragment aus dem Commentar bes Origenes über den Brief an Titus, Orig. T. IV. p. 695. vergleichen: Sed et eos, qui hominem dicunt Dominum Iesum praecognitum et praedestinatum, qui ante adventum carnalem substantialiter et proprie non extiterit, sed quod homo natus patris solam in se habuerit Deitatem, ne illos quidem sine periculo esse ecclesiae numero sociari. Da an diefer Stelle Drigenes zwei Gattungen der Monarchianer gusammenftellt, und in bem andern Gliede, das wir nicht hierher gefest haben, Die Vatripaffianer, fo fonnte man, wenn man diefe Stelle mit ber schon oben (p. 993) angeführten aus dem Tom. über ben Johannes vergleicht, vermuthen, daß er in dem erften Gliebe bie zweite Rlaffe ber Monarchianer befchreibe, da er in jener Stelle uber ben Johannes biefe beiden Battungen einander entgegenfett. Ich felbft ließ mich fruberbin durch diese Bergleichung tauschen; aber die Bergleichung lagt fich nicht burchfuhren. Origenes schreibt benen, von welchen er bier fpricht, eine ju bobe Idee von dem Gottlichen in Chrifto ju, ale daß man an die bemerfte Lebre benfen fonnte; auch bruckt er fich dafur ju milde von ihrem Verhaltniffe jur Rirche aus. Gobann ftimmen Diefe Borte auffallend mit denen des Eufebius uberein, und beide Stellen find am naturlichften auf gleiche Beife ju erflaren. Wir muffen annehmen, bag Origenes bier von einer Lehre redet, welche er fruberbin noch nicht kannte, die er erft durch die Berhandlungen mit dem Bergllus von Boftra fennen lernte. Und nun lehrt und die Ber, gleichung bes Drigenes mit bem Eufebius, daß Bernllus unter bem neovoeravai avonoratus ein neovoeταναι κατα προγνωσιν και προοριζμον του πατρος perftand. So erklart es fich nun auch, wie nach Socrates L. II. c. 6. Die Snnode gegen ben Bernllus die Lebre von einer ver:

großen Drigenes, ber damals zu Cafarea Stratonis in Palastina lebte, juzog. Er disputirte viel mit demselben, und feiner Beistesüberlegenheit, Beistesgewandtheit und Mäßigung gelang es mahrscheinlich, ihn zu überzeugen, daß er geirrt habe. Freilich folgen wir hier dem Berichte eines enthusiastischen Freundes des Drigenes, dem Berichte des Eusebius, und es fehlt und die Unschauung der von dem Eufebing gebrauchten Urfunden, um und ein unbefangenes und selbsistandiges Urtheil bilden zu konnen. Jedoch muffen wir erwägen, daß damale, da es noch feine Staatsreligion und feine Staatsfirche gab, feine Macht vorhanden war, welche den Bernll zu einem Wiberrufe hatte nothigen tonnen, wenn gleich bas Unfeben eines bischöflichen Collegiums schon viel und zu viel über die Gemeinden vermochte. Aber wenn die Bischöfe ihren Collegen durch das Uebergewicht der Zahl hatten unterdrucken wollen, so brauchten sie den vertriebenen, verketerten Pregbyter, der feine andere Macht als die der Wiffenschaft hatte, nicht hinzugurufen. Und Origenes war auch der Mann nicht, der durch das Gewicht seines Namens oder seiner Geistesüberlegenheit unterdrücken wollte.

Nur die Manner der alexandrinischen Schule geben und Beispiele, die sonst nicht vorkamen, von theologischen Conferenzen, welche nicht größere Spaltungen, sondern Eisnigung der Gemuther herbeisühren. Woher anders dies, als weil diese Manner nicht blinde Eiserer für den Buch-

nunftigen Menschenseele in Christo feststellen konnte; denn Bernllus seste ja an die Stelle derselben die besondere oixovomia rou Beiou mueumaros, aus welcher die eigenthum-liche gottvermandte Personlichkeit Christi gebildet worden.

staben, sondern freien Geistes waren und den Seist de Liebe und Mäßigung mit dem Eifer für die Wahrheit, de nur durch die Macht der Wahrheit siegen wollte, verbanden!

Wenn gleich übrigens das Spstem, welches Orige nes dem Beryll entgegenstellte, nicht von Irrthum fre war, und vielleicht nicht bloß die Ueberlegenheit des Sp stems, sondern auch die personliche Geistesüberlegenheit de Origenes zu dem Siege des letzteren beitrug, so wa doch das Spstem des Origenes in mancher hinsicht i dem Verhältnisse zu der Lehre seines Gegners der reiner Entwickelung der Wahrheit näher.

Nach der Erzählung des hieronymus 1) soll Be ryllus auch dem Origenes durch Briefe für die Beleh rung gedankt haben. Wir haben keine Ursachen, dies zi bezweifeln; aber der Bericht des hieronymus ist doc nicht so zwerlässig, als der des Eusebius.

Dem Beryllus von Bostra schließt sich am nach sten Sabellius an, welcher nach der Mitte des dritter Jahrhunderts zu Ptolemais in Pentapolis in Ufrika lebte und welcher wohl eine mehr eigenthümlich ausgebildet Glaubenslehre als die Ucbrigen aus dieser Klasse habet mochte, nur sehlt uns leider eine vollständige Kenntniß seines Systems nach dessen innerem Zusammenhang. Die Nachricht des Epiphanius, daß Sabellius die Reime seiner Lehre aus apokryphischen Evangelien, und insbesondere aus einem in Egypten verbreiteten und das Gepräge alexandrinischer jüdischer Theosophie an sich tragenden Evangeliener Lehre

<sup>1)</sup> de vir. ill. c. 60.

gelium ') entlehnt habe, ist keinesweges zu verwerfen. In diesem Evangelium theilte Christus als Lehrer esoterischer Weisheit seinen Jüngern dies mit, was zu der theosophisschen Richtung einer gewissen Klasse ganz paste: Wenn die Menge, die sich zur Anschauung der höchsten einfachen Einheit nicht erheben könne, Gott den Vater, den Sohn und den heiligen Geist für verschiedene göttliche Wesen halte, so sollten sie erkennen, daß Vater, Sohn und heiliger Geist nur Eins seyen, nur drei verschiedene Offenbarungsformen der höchsten Einheit 2). Wie es in den Elez

<sup>1)</sup> δεπ ἐυαγγελίον κατ' Αιγυπτίους.

<sup>2)</sup> Epiphan, haeres. 62. Bon diefem Evangelium : ir aurw γας πολλα τοιαυτα ως έν παςαβυςω μυςηςιωδως έκ προσωπου του σωτηρος άναφερεται, ώς άυτου δηλουντος τοις μαθηταις, τον άυτον έιναι πατερα, τον άυτον έιναι ύιον, τον αυτον είναι αγίον πνευμα. Bur Erlauterung biene die Stelle Philo's de Abrahamo f. 367., wo gesagt wird, daß das on, von dem feine beiden bochften dunauers, die moinrien und die Baridien ausgeben, nach dem verschiedenen Standpunkte der mehr ober weniger gereinigten Geelen ale Eine oder ale ein dreifaches erscheine. Wenn die Ceele fich uber die Offenbarung Gottes in der Schopfung jur intellektuellen Anschauung des ov erhoben bat, fo geht ihr die Dreiheit in die Einheit auf, fie Schaut Gin Licht, von dem gleichfam zwei Schatten ausgehen, Gottes Defen und jene beiden Burfungemeisen, nur Schatten, Die von feinem überschwenglichen Lichte abfallen. reiren, Davτασιαν ένος υποκειμενου καταλαμβανει, του μεν ώς όντος, τοιν δ' άλλοιν δυοιν, ώς άν άπαυγαζομενων άπο τουτου σχιων. Ερδαιιη: παρεχει τη ορατική διανοιά τοτε μεν ένος, τοτε δε τριων Φαντασιαν; ένος μεν, όταν άκρως καθαρθεισα ή ψυχη και μη μονον τα πληθη των άριθμων άλλα και την γειτονα μοναδος δυαδα ύπεςβασα u. f. w. Es findet fich auch swischen der Ausdrucksweise bes Ga-

mentinen 1) heißt, daß Gott eine  $\mu$ ovæç oder dvæç sen, je nachdem die göttliche Weißheit wie seine Seele in ihm verborgen sen, oder als die, die Welt schaffende Hand von ihm ausgehend würke 2), so sagte auch Sabellius, daß Gott vor der Schöpfung als der in seinem Wesen verborgene, nicht durch Mittheilung außerhalb Seiner würksame, die reine Einheit 3) gewesen sen; in dieser Beziehung nannte er Gott den Vater; diese Einheit habe sich aber bei der Schöpfung zur Trias entsaltet 4). Wie nach dem

bellius und berjenigen, welche ber von einem judifche chriftlichen Theosophen herruhrenden Schrift ben Clementinen eigen ift, eine auffallende Aehnlichkeit.

<sup>1)</sup> Clementin. H. 16. c. 12. κατα γας ἐκτασιν και συσολην ή μονας δυας ἐιναι νομιζεται.

<sup>2)</sup> in Begiebung auf das ovredderbai ober exreirerbai.

<sup>3)</sup> ή ασυμπλοκος μονας, το όν, nach Philo.

<sup>4)</sup> S. Athanas. orat. IV. c. 13. ,, η μονας πλατυνθεισα γεγονε reias. " Doch fragt es sich, ob er die moras gleich bei ber Schopfung gur Trias fich entfalten ließ, ob nicht etwa ursprunglich nur jur doas, so daß die reias erft aus der Emanation des Logos in die menschliche Natur hervorging. Wir mußten, um daruber entscheiden ju fonnen, mehr wiffen von der Urt, wie fich Gabellius das Berhaltniß ber Mittheilung des heiligen Geistes zu der Menschwerbung bes Logos, wie er fich das Verhaltniß ber Burf. famfeit Gottes im neuen ju ber Burffamfeit Gottes im alten Teftamente gedacht hat. Mochte und Drigenes von denjenigen, melche er in dem angeführten Bruchfiuce feines Commentare über ben Titus beschuldigt, daß fie ben beiligen Beift als etwas Anderes bei den Dropbeten und ale etwas Underes bei den Aposteln festen, und melde er von den Gnoftifern, an die man fonft querft benten konnte, ausbrucklich unterscheidet, bestimmtere Rachricht gegeben haben!

dem Apostel Paulus Ein Geift ift, und doch diefer Eine Geist durch mannigfache Gnadengaben auf verschiedene Beise wurksam ift, so - sagt er - ift Gott der Bater der Eine und berfelbe, aber er breitet sich aus in den Sohn und ben heiligen Geift i), mit welchem Ramen Sabellius nur zwei verschiedene Burfungsweisen deffelben Ginen gotts lichen Subjekts, Gottes des Vaters, bezeichnen wollte. Das ber fagt er auch: "Es ift ein gottliches Wefen, dem felbftständigen Dasenn nach, welches nach diesen beiden verschies benen Burfungsweisen mit zweien Namen bezeichnet wird. Ein gottliches Subjekt, welches nach den jedesmaligen Bedürfnissen unter verschiedenen Formen sich darstellt, bald als Vater, bald als Sohn, bald als heiliger Geist rebet 2). Er trug baber fein Bedenken, fich an Die Rirchensprache, welche unter den Abendlandern herrschte, ans schließend zu sagen, daß Ein Gott in dreien Personen 3) anzuerkennen sen; er verstand aber dann unter dem Worte "Person" nichts anders als verschiedene Rollen, Personistcationen, unter denen sich das Eine gottliche Subjekt darstelle 4). Er bediente sich auch der Bergleichung: wie in der Sonne zu unterscheiden sen die eigentliche Substang 5),

<sup>1) 1.</sup> c. 25. ώς πες διαιζετεις χαζισματων έισι, το δε άυτο πνευμα, όυτω και ό πατης ό άυτος ές ι, πλατυνεται δε έις ύιον και πνευμα.

<sup>2)</sup> Basil. ep. 210. τον αυτον θεον ένα τω υποκειμενώ όντα προς τας έκαστοτε παραπιπτουσας χρειας μεταμορφουμενον νυν μεν ως πατερα, νυν δε ως υιον, νυν ως το αγιον πνευμα διαλεγεσθαι.

<sup>3)</sup> έν τεισι πεοσωποις.

<sup>4)</sup> Basil. Caesar. ep. 214.

<sup>5)</sup> bas or. die moras.

die runde Gestalt und die von ihr ausgehende erwärmende und die erleuchtende Kraft, so bei Gott sein eigentliches selbstständiges Wesen, und die erleuchtende Kraft, der Logos, und der, die Herzen der Gläubigen erwärmende, durch, glühende, belebende, der heilige Geist 1).

Sabellius sprach in dem schon angegebenen Sinne von einem doyog προφορικός, von einer der gangen Schöpfung vorangehenden Erzeugung des Logos, ohne welche feine Schöpfung hatte werden konnen. Rein Dasenn murde entstanden senn, wenn nicht die denkende gottliche Bernunft zu einer sprechenden geworden ware, wenn nicht die in sich verborgene gottliche Monas in dem Schöpferworte fich entfaltet hatte. In diesem Sinne sagte Sabellius: "ber schweigende Gott ift wurfungslos, der sprechende aber ist der würksame" 2). Insbesondere aber betrachtete er die menschlichen Seelen als eine Offenbarung oder par tielle Ausstrahlung des göttlichen Logos, in welcher Idee er sich an Philo und die alexandrinischen Kirchenlehrer anschloß; die Vernunft im Menschen ist nichts ans ders als ein schwaches Abbild jener wurksam sich mittheis lenden Gottesvernunft. Daher mandte Sabellius, mas er von der Schöpfung überhaupt sagte, gang besonders auf die Menschen an. "Damit wir geschaffen werden sollten sagte er — ging der Logos von Gott aus (oder wurde er erzeugt), und indem er von Gott ausgegangen, find wir da" 3).

<sup>1)</sup> Epiphan. haeres, 62.

<sup>2)</sup> τον θεον σιωπωντα μεν ανενεργητον, λαλοπντα δε ίσχυειν. l. c. Athanas. IV. c. 11.

<sup>3)</sup> Athanas. IV, 25. iva nueis atishauer, agonaher o doyos xai

Bur Erlösung ber ihr verwandten Menschenseelen sentte fich die gottliche Kraft des Logos felbst in die Menschheit binab; die gange geistige Perfonlichkeit des Logos betrachtete Sabellius als eine gewiffe hnpostafirte Ausstrahlung, eine eigenthumliche Modification des gottlichen Loaos. Die Lehre einer Rlaffe judischer Theologen, daß Gott feine Offenbarungsfraft, den Logos, von sich ausgehen laffe und sie wieder an sich ziehe, wie die Sonne ihre Strahlen, daß die Engelserscheinungen und die Theophanieen im alten Testamente nichts anders senen, als eben verschies bene porubergebende Erscheinungsformen dieser Einen Gottestraft 1), diese Theorie wandte er auf die Theophanie in der Erscheinung Christi an. Er bediente sich des selben Bildes, der Sohn sen, wie ein Strahl, von der Sonne ausgegangen, und, wie der Strahl in die Sonne, wieder in Gott guruckgegangen.

Man könnte zweifelhaft senn, ob Sabellius den Ramen Sohn Gottes bloß auf die menschliche Offenbarungsform des Logos anwandte, oder ob er diesen Namen dem dopos Acoposius ursprünglich beilegte. Es paste wohl zu seiner ganzen Theorie, da er doch von einer ursprünglis

ngoed Jorros aurou esmer. Einen andern Sinn wurden biese Worte geben, wenn man fie auf die zaun zriois bes ziehen und von der Menschwerdung des Logos verstehen wollte. Aber so wie fie lauten, und der Anführung des Athanasius zufolge, sind sie doch am natürlichsten auf die angegebene Weise zu verstehen.

<sup>1)</sup> Dial. c. Tryph. Ind. 358. Wie das Licht von der Sonne aus und in dieselbe wieder zurückgeht, ουτως ο πατης, οταν βουληται δυναμιν αυτου προπηδαν ποιει και όταν βουληται παλιν ανατελλει εις έαυτον.

1024 Reine fortwahrende Perfonlichkeit des Erlofers.

chen Zeugung des Logos sprach und sich überhaupt gern an die kirchlichen Ausdrücke anschloß, daß er auch diesen Namen in dem bemerkten Sinne auf den Logos anzuwenden kein Bedenken trug ').

Bewiß ift es ferner, daß Sabellius dem Erlo. fer feine ewig dauernde Perfonlichkeit gufchrieb; aber zweifelhaft konnte es fenn, ob er behauptete, daß Gott biesen von ihm ausgegangenen Strahl erst dann wieder in sich zurückziehen werde, wann das ganze Erlösungswerk mit allen feinen Folgen vollendet senn werde, (nach der allgemeinen Auferstehung,) oder ob er annahm, daß Gott gleich bei Christi Himmelfahrt diesen Strahl wieder an sich gejogen habe. Für das erstere konnten die Worte des Cabellius sprechen: "Go wie der Logos um unsertwillen erzeugt worden, so kehrt er nach uns, das heißt: wenn wir zu der Berbindung mit Gott, zu der wir bestimmt find, gelangt senn werden, (nachdem durch ihn die Menschen zu einem dem Senn des Logos in Gott analogen Senn in Gott gelangt fenn werden,) wieder zu dem, was er früher war, zurück, daß er sen, was er war "2). Hinges gen der Bericht des Epiphanius, welcher auch Worte bes Sabellius vor Augen gehabt zu haben scheint, zumal verglichen mit der lehre jener judischen Sette, begunstigt mehr die zweite Unnahme. Und zu der ganzen sabellianischen Theorie past auch wohl die Idee, daß, nache

<sup>1)</sup> Er fprach das Anathem über diejenigen, welche nicht an den Vater, Sohn und heiligen Geist glaubten, mas er in seinem Sinne auch thun konnte. S. Arnobii conflictus cum Serapione Bibl. patr. Lugd. T. 8.

<sup>2) 1.</sup> c. 12. μεθ' ήμας ανατζεχει, ίνα ή, ώςπες ήν.

dem Gott durch die Ginsenfung diefes Ginen vollkommenen Strahls in die menschliche Natur dieselbe fich wieder angeeignet habe, er nun ftatt deffen den einzelnen glaubigen Seelen burch einzelne Ausstrahlungen beffelben gottlichen Lebens, vermittelst des heiligen Geistes, sich mittheile. Borte des Sabellius bei Athanafius fonnen wohl eine andere Beziehung haben, namlich darauf, daß, nachbem alles zur Einheit mit Gott zurückgekehrt fen, die gange geistige Schopfung in einem unmittelbaren Busammenhang mit Gott fich befinden werde, dann auch die Trias fich wieder in die Monas, der doyog propopinos in den doyog evoladerog sich auflösen, und dann nichts als das Eine 1) einfache in sich ruhende gottliche Senn mit den in ihm ruhenden feligen Beiftern da fenn werde. Wie aber Sabellius über die fortdauernde Perfonlichkeit der Seele gedacht haben mag, darüber konnen wir aus Mangel an Rachrichten nichts Sicheres fagen 2).

<sup>1)</sup> Auch in dem evaryedion xat' Acquations, welches Sasbellius gebraucht hatte, scheint die Lehre, daß alle Gesgensäße sich zulest in die Einheit auflösen wurden, vorgestragen worden zu senn, denn dort giebt Christus auf die Frage der Salome, wann sein Reich kommen werde, die Antwort: "Bann Zwei wird senn Eins, und das Aeußere wie das Innere, und das Männliche mit dem Weiblichen, kein Männliches und kein Weibliches."

<sup>2)</sup> Nach dieser Darstellung laßt es sich versteben, wie Diosnosius von Alexandria, Euseb. VII, 6., den Sabellius beschuldigt — vieler Lasterung Gottes des Baters (wie dem Origenisten die Ausdrucke von einer Ausdehnung der göttlischen Monas jur Trias erscheinen mußten), eines großen Unsglaubens in Beziehung auf den Mensch gewordenen Logos (in sofern er denselben nur als eine vorübergehende Manifesta-

Im Gegensate gegen diese beiden Rlaffen ber Monarchianer bildete fich die Rirchenlehre aus, welche bas selbstständige perfonliche Dasenn des gottlichen Logos zu behaupten suchte. Wenn jene Monarchianer die Selbstoffen. barung Gottes in dem doyog mpopopinog nur als eine gewiffe gottliche Burksamkeit, in der die ganze Schopfung begrundet sen, betrachteten, so setzen bagegen die Rirchenlehrer eine der ganzen Schöpfung vorangebende, sie begrunbende Selbstoffenbarung Gottes in einem, sein gottliches Senn barftellenden, seine urbildlichen Ideen realisirenden, zur Perfonlichkeit emanirten Befen, dem felbstständigen Worte, in welchem das gottliche Denken zu schaffender Burksamkeit hervortritt. Wenn das Wort des Menschen sagten sie — nur eine vorübergehende Offenbarung des Gebankens ift, fo konnte bingegen aus bem vollkommenften, bochsten Wesen als seine Selbstoffenbarung — ber erste Att aller Lebensmittheilung aus Gott - nichts anderes als et was Selbstständiges, Reales, Objektives hervorgehen. Die sen gottlichen Logos dachte man sich als den vollkommensten Ausfluß des gottlichen Wesens, und man setzte die Lehre von der Einheit Gottes (die movaexia) eben darin, daß der gottliche Logos nichts als ein Ausfluß aus dem gottlichen Urwesen sen, daß dieses durch ihn sich offenbare und wurke. Doch nach und nach entwickelten sich in der Ausfassung dieser Idee zwei entgegengesetzte Richtungen, die

tion gottlicher Kraft anfah) und große Unempfindlichkeit (avais-Insia) in hinsicht des heiligen Geistes, (weil er deffen Realität und Objektivität läugnete, nur einzelne vorübergehende Ausstrahlungen göttlicher Kraft daraus ges macht hatte.)

eine in ber abendlandischen, und bie andere in der morgenlandischen Rirche.

Kur die lettere wurde vorzüglich wichtig die Ausbildung, welche diese Lehre durch den philosophischen Geist der alexandrinischen Schule, und besonders des Drigenes, erhielt, bei welchem letteren hier der Einfluß des Snstems, von dem seine philosophische Bildung ausgegangen mar, unverfennbar ift. Obgleich der christliche Geist feine spekulativen Ideen durchdrungen hatte, obgleich fein "Gott der Bater" etwas anders ift als das hochste einfache Princip der Reoplatoniker, als das o'v, welches diesen nur ein abftrakter Bollfommenheitsbegriff war, obgleich fein Logos hier etwas anders ist als der in idealer Gelbstbeschauung versunkene vous der Reoplatoniker, so hat doch die ihm von borther angebildete spekulative Form auf seine Auffassungs weise dieser Lehre gewiß viel eingewürkt. Wir wollen die Ideen dieses tieffinnigen Mannes nach ihrem inneren Zusammenhange betrachten.

Es ist ein Urquell alles Daseyns, im absoluten Sinne Gott zu nennen '), die Quelle des göttlichen Lebens und der Seligkeit für eine wie ihm verwandte, so durch die Gemeinsschaft mit ihm über die Schranken des endlichen Daseyns erhabene, vergöttlichte selige Geisterwelt. Die höheren Seisster können vermöge dieses aus der Gemeinschaft mit jenem göttlichen Urwesen ihnen zusließenden göttlichen Lebens in gewissem Sinne göttliche Wesen, Götter genannt werden '). Uber wie der Lotolog die Urquelle alles Daseyns und

<sup>1)</sup> Der απλως θεος, αυτοθεος.

<sup>2)</sup> μετοχή της έχεινου θεοτητος θεοποιουμενοι.

alles göttlichen Lebens ist, so ist das nothwendige Mittelglied aller Lebensmittheilung aus ihm der  $\lambda$ 0705. Dieser ist die Gesammtoffenbarung der Herrlichkeit Gottes, der allgemeine, allumfassende Abglanz derselben, von welchem aus die theilweisen Abstrahlungen der göttlichen Herrlichkeit durch die ganze Geisterwelt sich verbreiten <sup>1</sup>).

So wie nur Ein gottliches Urwesen ist 2), so Eine adttliche Urvernunft, die absolute Vernunft 3), durch welche fich bas ewige bochfte Senn allen andern Wefen allein offenbart, die Quelle aller Wahrheit fur dieselbe, die objettive, selbstständige Wahrheit felbst. Es ift dem Drige. nes sehr wichtig, dies festzuhalten, daß nicht etwa jede besondere Reihe von vernünftigen Wesen oder jede einzelne Intelligenz ihren eigenen subjektiven Logos habe, sondern Ein absoluter objektiver Logos fur alle, wie Eine objek, tive absolute Wahrheit für alle da sen, die Eine Wahrheit des Gottesbewußtsenns, welche den Menschen mit allen Rlassen der Geisterwelt verbindet. "Ein Jeder wird doch zugeben — fagt er — daß die Wahrheit Gine ift, es wird boch in hinsicht derselben Reiner zu sagen magen, es sen eine andere die Wahrheit Gottes, eine andere die der Engel, und eine andere die der Menschen, denn in der Natur der Dinge ist Eine Wahrheit in hinsicht eines jeden Dinges. Wenn nun aber die Wahrheit Eine ift, so muß mit Recht auch die Entwickelung der Wahrheit, was die Weisheit ist, als Eine gedacht werden, da alle Scheinweisheit die Wahr

<sup>1)</sup> Ioh. II. c. II. 32. c. 18.

<sup>2)</sup> der autodeos.

<sup>3)</sup> Der autodoyos.

Orig. im Gegenf. gegen Gnoftifer u. Monarchianer. 1029 beit nicht erfaßt und nicht mit Recht Weisheit zu nennen Wenn nun aber Eine Wahrheit und Eine Weisheit ist, so ist Einer auch der Logos, welcher die Wahrheit und Weisheit allen benen offenbart, die sie zu fassen vermogen." Wenn gleich aber der Logos seinem Wesen nach der absolut Eine ift, so stellte er sich doch in mannigfachen Formen und Burfungsweisen dar nach den verschiedenen Standpunften und Bedürfnissen der vernünftigen Wesen, benen er alles das wird, was zu ihrem heil nothwendig ist (f. oben). Wo die Gnostifer aus den verschiedenen Burfunasweisen des Einen Erlosers und nach den verschiedes nen Standpunkten seiner Burksamkeit verschiedene Sypostafen machten, führte Drigenes diese verschiedenen Sppostafen auf verschiedene Begriffe und Relationen zurück; aber eben so wie er diese alles hypostasirenden bekampfte, widersetzte er sich auch den Monarchianern, welche die gante Trias nur auf verschiedene Begriffe und Verhaltniffe des Einen gottlichen Wesens zurückführten. Wer bas selbstständige Dasenn des göttlichen Logos laugnete, der schien ihm alles in's Subjektive herabzuziehen, das Dasenn einer absoluten, objektiven Wahrheit zu laugnen, aus dieser ein bloßes Abstraktum zu machen, denn er konnte sich den göttlichen Logos nicht anders denken, als er den vous der neoplatonischen Philosophie zu denken gewohnt war. "Reiner von und - fagt Drigenes c. Cels. VIII, 12 hat einen so niedrigen Geist, daß er meinen konnte, bas Befen der Wahrheit 1) sen vor der irdischen Erscheis nung Christi nicht da gewesen."

<sup>1)</sup> ή της άληθειας όυσια.

Go wie Origenes alle Bezeichnungen bes Logos für symbolische erklarte, so sah er auch den Namen Logos selbst an, und er sprach gegen diejenigen, welche sich an diesen Namen ausschließlich hielten und die Vergleichung mit bem λογος προφορικος immer geltend machten, welche dem philosophischen Denker als eine zu menschliche erschien, wor nach man sich unter dem Logos nichts Selbstständiges vor stellen könne 1). Die bisher übliche Vorstellung, daß Gott vor der Schöpfung aus seiner Vernunft, in der er den Weltplan entworfen, das felbstständige Wort, das ihn vollgieben follte, habe emaniren, den Gedanken gum Wort merden laffen, diese Vorstellung wurde durch den philosophischen Geift des Drigenes zugleich mit jener Bergleichung verbannt, da er eine solche Uebertragung von Zeitverhaltnissen auf das Ewige nicht gelten lassen konnte. Er, der keinen Anfang der Schöpfung sette, sondern eine ewige Schöpfung annahm, fonnte noch weniger bier einen Unfang feten, er suchte alle Zeitbegriffe von dem Begriffe der Zeugung des Logos zu entfernen, man muffe fich eine zeitlose Gegenwart benken, welche er in dem "heute" des 1. 2, 7. angedeutet zu finden glaubte. Bas die Plato. nifer von dem Verhaltnisse des or zum voug sagten, daß mit jenem zugleich auch die Offenbarung besselben in die fem gesett fen, bas mandte Drigenes auf bas Berhaltnif Gottes des Vaters zum Logos an, daß zugleich mit ber Herrlichkeit Gottes ihr Abglan; in dem Sohne da sen,

<sup>1)</sup> έπει συνεχως χεωνται τω: έξηςευξατο ή καςδια μου λογον άγαθον, ψ. 44, 1., διομενοι προφοράν πατςικην διονει έν συλλαβαις κειμενην έιναι τον ύιον του θεου.

und so immer auf unzeitliche Weise mit jener biese gessetzt. So wurde burch ihn besonders der Begriff einer ewigen Zeugung festgestellt.

Indem Origenes diese Idee der Zeugung des Sohnes Gottes auf eine möglichst geistige Weise aufzusassen suchte, erklärte er sich stark gegen alle sinnliche Vorstellungen und gegen solche Ausdrücke, welche diese veranlassen oder begünstigen konnten. Deshalb verwarf er den Ausdruck von einer Zeugung aus dem Wesen Gottes 2), —
der in der abendländischen Kirche hingegen gebraucht wurde, um den Sohn Gottes von allen Geschöpfen zu unterscheiden, — weil ihm dieser Ausdruck leicht Vorstellungen von
einer sinnlichen Theilung des göttlichen Wesens begünstigen zu können schien 3).

<sup>1)</sup> Ioh. I, 32. T. II. c. 1. H. 9. in Ierem. III, 181.

<sup>2)</sup> γεννησις έκ της δυσιάς του θεου.

<sup>3)</sup> Gegen diejenigen, welche die Stelle Joh. 8, 44. von der Beugung bes Logos falfchlich erflarten T. 20. Ioh. c. 16. άλλοι δε το: έξηλθον άπο θεου, διηγησαντο άντι του γεγεννημαι άπο του θεου, όις ακολουθει έκ της δυσιας Φασκειν του πατρος γεγεννησθαι τον ύιον, οίονει μειουμενου και λειποντος τη ουσια, ή προτερον έιχε δογματα άνθρωπων, μηδ' όνας φυσιν μός ατον και άσωματον πεφαντας μενων. 彌 den Aften einer Disputation gwifchen dem Origenes und dem Valentinianer Candibus fam eine Stelle por, worin iener den von frubern Rirchenlehrern, wie einem Juftinus, unbedenflich gebrauchten Ausdruck von einer πεοβολη έκ της δυσιας του πατεος befampfte, - ne deus pater dividatur in partes - und bagegen, um bie Ibee von einer Naturnothwendigkeit gu entfernen, behauptete. daß der Sohn Gottes durch den Willen des Batere fein Dafenn erhalten habe. L. II. adv. Rufin. T. IV, 413.

Mie die Idee von einer Zeugung aus dem Befen Gottes dem Origenes eine ju finnliche ju fenn schien, fo bing es mit dieser Beforgniß auch zusammen, daß er es für durchaus nothwendig hielt, die absolute Erhabenheit Gottes des Vaters des Luto Deog über alles andere Da fenn, in Begiehung auf fein Wefen, fest zu halten, wie er auch als Platoniker gewohnt war, das hochste or als etwas mit allen andern unvergleichliches, auch über den vous seinem Wesen nach Erhabenes zu setzen. Es erschien ihm daher als etwas gegen das höchste Urwesen Lasterliches, eine Wesensgleichheit oder Einheit zwischen demselben und irgend einem andern, sen es auch der Sohn Gottes, angunehmen. Wie der Sohn Gottes und der heilige Geift auf unvergleichliche Weise erhaben senen über alles andere, auch über die höchsten Stufen der Geisterwelt, so sehr oder noch mehr sen der Vater über ihn felbst erhaben 1). Diese Unterscheidung zwischen dem Wesen des Sohnes Gottes und des Vaters 2) mußte Origenes noch besonders hervorheben im Gegensate gegen die Monarchianer, da diese mit der Wesensunterscheidung auch die personliche Unterscheidung laugueten; so war es dem Drigenes vermoge bes Ideenzusammenhanges in seinem philosophisch christlichen Systeme auch praktisch wichtig, die personliche Selbst ståndigkeit des Logos gegen sie zu behaupten. unterscheidet er in diesem Streite die Ginheit des Befen 8 und die personliche oder Subjektseinheit, so daß

<sup>1)</sup> T. 13. Ioh. c. 25.

<sup>2)</sup> Die Lehre von einer erzzorgs rus ovoras. Potemik gegen bas opoovoror.

es ihm nur darum zu thun ware, das letztere zu bestämpfen 1). Dies war ihm auch gewiß das praktisch Wichtigste, und es mußte ihm wohl bekannt senn, daß manche Kirchenlehrer, welche eine persönliche Unterscheidung behaupteten, doch eine Wesenseinheit zugleich sesthielten. Aber nach dem inneren Zusammenhange seines eigenen Spestems siel beides zusammen, und wo er von dem Standpunste desselben aus redete, behauptete er daher zugleich die eregorns rus dustag und die eregorns rus dwosaus und die eregorns rus dwosaus von dem Standpunsten von dem von dem von dem standpunsten von dem von de

Aus dieser Lehre zog er die praktische Folgerung, daß man nur zum Vater, nicht zum Sohn beten musse, wors aus erhellt, welches praktisch christliche Interesse die Pastripassianer (welche Origenes, s. oben, beschuldigte, daß sie nur den Sohn kannten, sich nicht bis zum Vater erheben könnten) haben mußten, sich gegen ein solches Syssem aufzulehnen. Aber doch war auch dem Origenes Schristus, wie er es mit voller Ueberzeugung selbst aus dem Zusammenhange seiner philosophisch christlichen Ideen herzaus aussprach, der Weg, die Wahrheit und das Leben, er kannte keinen andern Weg, die Wahrheit und das Leben, er kannte keinen andern Weg, die Wahrheit und das Leben, er kannte keinen andern Weg, die Wahrheit und das Leben, er kannte keinen andern Weg, die Wahrheit und das Leben, er kannte keinen andern Weg, die Wahrheit und das Leben, er kannte keinen andern Weg, die Wahrheit und das Leben, er kannte keinen andern Weg zum Vater, keine andere Quelle der Wahrheit und des göttlichen Lebens für alle Geschöpfe als ihn, "den Spiegel, durch welchen Paulus und Petrus und Alle, die ihnen ähnlich sind, Sott sahen".). Er sagt, man könne in gewisser Hinsicht den Snostifern darin Recht

<sup>1)</sup> T. 10. Ioh. gegen biejenigen, melche fagten, έν ου μονον ουσια, αλλα και υποκειμενω τυγχανειν αμφοτερους.

<sup>2)</sup> In Ioh. II. T. II. De orat. c. 15. κατ' δυσιαν και καθ' υποκειμενον έτιν δ υίος έτερος του πατρος.

<sup>3)</sup> T. 13. Ioh. c. 25.

geben, daß erst durch Christus der Bater geoffenbart wor. den sen, die Menschen bis dahin nur den Schöpfer und ben herrn ber Welt gekannt hatten, indem fie erst durch den Sohn ihn als ihren Vater erkannt und durch den von ihm empfangenen Geist der Rindschaft fahig geworben waren, ihn als Vater anzurufen 1). Er erkannte ihn als den Mittler, das Vertrauen, auf welchen das ganze innere Leben der Christen durchdringen und sie mit Gott verbinden follte, in feinem Ramen, durch ihn follten Die Christen stets zu Gott dem Bater beten. Origenes spricht: "Wie sollte man nicht im Sinne dessen, welcher sprach: warum nennst du mich gut, es ist Reiner gut als der alleinige Gott der Bater, fagen fonnen: Was beteft bu zu mir? du mußt zu dem Vater allein beten, zu dem ich auch bete. Wie ihr es aus der heiligen Schrift lernt, mußt ihr nicht zu dem vom Vater für euch angeordneten hohen Priester und bem, ber vom Vater es empfangen hat, daß er euer Kursprecher sen, sondern ihr mußt durch den Sohenpriester und Fürsprecher beten, durch den, der Mitleid haben fann mit euren Schwachheiten, der allenthalben versucht worden, gleichwie ihr, aber nach dem Beschenk des Baters ohne Sunde. Lernt also, welches Geschenk ihr von meinem Vater empfangen habt, da ihr durch die Wiedergeburt in mir den Seist der Rindschaft empfangen habt, daß ihr Gohne Gottes und meine Bruder beis ken fonnt "2). So fam denn aus den bemerkten Grunben von dem Origenes die Polemit gegen die Lehre von

<sup>1)</sup> T. 19. Ioh. I. IV. 286.

<sup>2)</sup> d. Orat. c. 15.

einer Zeugung des Sohnes Gottes aus dem Wesen Gottes und einer Wesenseinheit zwischen Beiden, woraus nachher ein Gegensatz zwischen der orientalischen und der occibentalischen Kirchenlehre hervorgehen mußte; denn in dieser
war die Lehre von Einem göttlichen Wesen in dreien numerisch verschiedenen Personen schon herrschend geworden.

Wie die Auffassung derselben christlichen Wahrheit nach der Verschiedenheit der geistigen Bildung sich verschieden gestalten kann, erkennen wir, wenn wir den Tertul-lian mit dem Origenes vergleichen. Der an sinnliche Vorstellungen von dem göttlichen Wesen gewohnte Ter-tullian konnte die Schwierigkeiten nicht sinden, welche dem philosophirenden Origenes aufsielen. Er konnte es sich nach seinem sinnlichen Emanationsbegriff recht gut anschaulich machen, wie die Gottheit aus ihrer eigenen Substanz, nur in geringerem Maße hat, ähnlich wie der Strahl sich zur Sonne verhält. Er erkennt daher Ein göttliches Wesen in drei innigst zusammenhängenden Personen 1).

Der Sohn ist von dem Vater in Beziehung auf das göttliche Wesen der Zahl nach nicht verschieden, in sofern dasselbe Wesen Gottes auch in dem Sohne ist; aber wohl dem Maße nach, in sofern er ein geringer Theil der alls gemeinen Masse des göttlichen Wesens ist 2). So wurde es in der abendländischen Kirche die herrschende Auffassungsweise: Ein göttliches Wesen in dem Vater und Sohn; aber dabei eine Subordination in dem Verhältnisse des

<sup>1)</sup> una substantia in tribus cohaerentibus.

<sup>2)</sup> Deus de deo, modulo alter, non numero. adv. Praxeam.

Sohnes zum Vater. Wie aber das innere christliche Leben die Menschen antrieb, die Unterscheidung Christi von allen Geschöpfen immer schärfer zu bezeichnen und wie von der andern Seite der Begriff von der Einheit Gottes insbessondere von dem abendländischen Geiste immer schärfer außgefaßt wurde, mußten die Subordinationsvorstellungen ims mer mehr zurückgedrängt werden.

Die Lehrform, welche sich in der alexandrinischen Schule gebildet hatte, trat nun in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts wieder von Neuem bei der Polemik gegen die Systeme des Sabellius und des Paulus von Sasmosata hervor. In der Polemik gegen die letztere soll selbst der Ausdruck 3, duoso100° von einem Concil zu Anstiochia 2) im J. 269. verdammt worden seyn, was als Vorbereitung der Lehrstreitigkeiten des solgenden Jahrhunderts wichtig ist 2).

Wir sehen auch schon den Keim eines Streites zwisschen dem origenistischen System und dem in der römisschen Kirche immer schärfer ausgebildeten System von der Wesenseinheit in der Trias, ein Vorzeichen der Lehrstreitigs

feiten

<sup>1)</sup> S. 3. Athanas. de Synod. §. 43. Hilar. de synodis §. 86.

<sup>2)</sup> Da sich dies aus dem Lehrbegriffe der alexandrinischen Schule so naturlich erklären läßt, und auch die gegen diesen kirchlichen Ausdruck von dem Concil vorgebrachten Grunde gant demselben entsprechen, so wird diese Nachricht schon dadurch wahrscheinlich. Die Arianer, von welchen dieselbe herrührt, sind zwar in dieser Hinsicht verbächtige Zeugen; aber, daß ihre eifrigen Gegner, Athannasius, Hilarius von Poitiers und Basilius von Casarea, welche dieselbe aus ihrem Munde ansühren, ihr doch nicht widersprechen, kann als Beglaubigung der Wahrbeit gelten.

feiten des vierten Jahrhunderts. Der Bifchof Dionnsius von Alexandria erließ einen hirtenbrief gegen die in ber Proving Pentapolis um fich greifenden Lehren des Sas bellius 1), ba die Gemeinden dieser Gegend der Dberaufsicht des Bischofs von Alexandria mit unterworfen was ren. In diesem Briefe bob er im Gegensate gegen die sabellianische Hypostasenvermischung den Abstand zwischen bem Sohn Gottes und bem Bater nach den Grundfagen feines Lehrers Drigenes defto ftarter hervor, und er bebiente fich mancher unangemeffener Vergleichungen und harter Ausdrücke, welche er wohl, ohne durch den Gegensatz auf die Spite getrieben zu senn, nicht gebraucht haben wurde, welche so verstanden werden konnten, als wenn er keinen wesentlichen Unterschied zwischen dem Sohn Gottes und den Geschöpfen anerkenne und ihm einen geitlichen Unfang des Dasenns zuschreibe; er erklarte fich gegen das Wort homousion. Manche, benen seine Ausdrucke anftogig waren, flagten barüber bei bem romischen Bischof Dionnsius, und diefer erließ barauf einen Brief, in welchem er sowohl benjenigen, welche die Wesenseinheit in der Trias laugneten, den Sohn Gottes in die Rlaffe ber Geschöpfe setzten und ihm einen zeitlichen Unfang bes Dasenns beilegten, - als den Sabellianern widersprach. Batte Dionnsius von Alexandria - der wohl zeigen fonnte, daß man sich zu sehr an einzelne seiner Ausdrücke gehalten habe, ftatt diefe nach feinem Ideengufammenhange auszulegen — boch zugleich feinen Gegenfatz gegen die ros mische Rirchenlehre festgehalten und schärfer ausgesprochen,

<sup>1)</sup> Der Brief an ben Ammonius und Euphranor.

so war die Losung zu einer Lehrstreitigkeit da, welche in der abendländischen und der morgenländischen Rirche Theilnahme hatte finden konnen. Aber Dionnfius handelte in dem Geiste der am Wesentlichen festhaltenden und Streitigkeiten über die unbegreiflichen göttlichen Dinge vermeidenden Mäßigung, welcher von dem großen Drigenes auf ben würdigen Schüler übergegangen war. Dhne Empfind. lichkeit gegen seine Unkläger, welche sich an einen auswärtis gen Bischof, der sich so gern zum Richter über andere Rirchen aufwarf, gewandt hatten, ohne Empfindlichkeit gegen den letzteren selbst, der mehr in einem richterlichen als collegialischen Tone gesprochen zu haben scheint, zu zeigen, entwickelte er mit Rube und Besonnenheit, mit möglichster Vorsicht den Gegensatz gegen die romische Lehrform zu vermeiden ftrebende ben migverstandenen Sinn seiner Erklarungen. terte auf origenistische Weise ben Begriff von der ewigen Zeugung des Logos. Er wollte selbst das Wort omoovσιον gelten laffen, in sofern es nur dazu dienen solle, die Wesensverwandtschaft zwischen dem Sohne Gottes und dem Vater zu bezeichnen und ihn von allen Geschöpfen zu unterscheiden, wenn gleich er dies dagegen hatte, daß dies Wort bisher in der Kirche nicht gebräuchlich gewesen und in der heiligen Schrift nirgends vorkomme, mas freilich noch keine genügende Einwendung gegen einen dogmatischen Ausdruck senn fann, da die Veranderungen der allgemeinen bogmatischen Geistesentwickelungen, neue in dieselbe eingreis fende Jrrthumer, auch neue Ausbrücke nothwendig machen fonnen, und da es nur darauf ankommen kann, daß der Begriff, welchen der dogmatische Ausdruck bezeichnen soll, fich aus der Schriftlehre ableiten lasse. Durch diese Selbste

verläugnung des Dionysius, — durch die er mehr vom Geiste Christi zeugte und mehr zu dessen Ehre that, als wenn er in dialektischen Formeln die Wesenseinheit darges than hätte, — war der Streit beigelegt und eine Spaltung, welche das Band der christlichen Gemeinschaft zerreis sen konnte, verhütet 1).

Die Entwickelung ber Lehre vom heiligen Beift banat nach den oben gemachten Bemerkungen mit der Ents wickelung der Lehre vom Sohne Gottes genau zusammen. Auch hier zeigt es fich, wie die Religion Sache des Lebens ift, ebe fie im Begriff eine angemeffene Entwickelungsform gewinnen kann, das Migverhaltnig mischen dem innern Leben und Bewußtsenn und der Begriffsauffaffung, welches vorhergeht, bis das Christenthum die ganze menschliche Natur durchdrungen hat. In diesem Zeitalter der erften Ausgiegung des heiligen Geiftes über die Menschheit, da das von Christus der menschlichen Natur mitgetheilte neue gottliche Leben, bas Leben in der Gemeinschaft mit Gott so machtig empfunden wurde, da die Burfungen deffelben im Gegensaße gegen die verderbte Beidenwelt so ftark hervortraten, fehlten boch am meiften die dem Befen bes Geistes, deffen Rraft man als eine gottliche fühlte, entsprechenden Begriffe von demselben.

Die Realität und objektive Wesenheit des heiligen Geisstes konnten sich die Kirchenlehrer, vermöge der Anschauungs.

<sup>1)</sup> S. die Bruchstücke des Briefes des Dionnsius an den Ammonius und Euphranor und des zweiten Briefes an den römischen Bischof Dionnsius unter dem Titel: ελεγχος και απολογια bei Athanasius de sententia Dionysii und de decretis synodi Nicenae.

weise dieser Zeit, (wenn man die schon bargestellten Monarchianer und ben Lactantius 1) ausnimmt,) nicht anders festhalten, als wenn sie fich unter bemfelben ein versönliches selbststandiges Wesen dachten. Dabei mußten fie nun durch ihr Subordinationsspstem genothigt werden, ben heiligen Geift als ein dem Bater und bem Sohn untergeordnetes Wefen fich ju benten. Juftinus M. jum Beisviel, der doch dabei aus der richtigen inneren Erfahrung von demjenigen sprach, was der heilige Geift fur bas innere leben des Chriften ift, nennt benfelben "ben Engel Gottes, die uns durch Jesus Christus gesandte Macht Gottes, welche sie gegen die Angriffe des bosen Geistes vertheis bigt und ihn nothigt, von ihnen zu weichen "2). Drie genes nennt, auch nach einer richtigen chriftlichen Unschauung, den heiligen Geift als die Quelle des den Chris sten mitgetheilten gottlichen Lebens, welches, die menschlichen Naturen durchdringend und heiligend, wenn gleich feis nem Wesen nach Eines - doch auf mannigfache Weise in

<sup>1)</sup> Der den heiligen Geist als die heiligende Kraft des Baters und des Sohnes erklart haben soll, eum vel ad Patrem referri vel ad Filium; et sanctisicationem utriusque personae sub ejus nomine demonstrari, s. Hieronym. ep. 41. ad Pamach. et Oceanum.

<sup>2)</sup> Dial. c. Tryph. Iud. 344. o ayyedos tov Seov, τουτ' έσιν ή δυναμις του Θεου, ή πεμφθεισα ήμιν δια Ιησου Χεισου, έπιτιμα αυτα και αφισαται αφ' ήμων. Darnach ift auch die oft schmierig gesundene Stelle Apolog. II. ed. Colon. p 56. zu erklären: "wir verehren den Sohn Gottes, und sowohl die Schaar der übrigen ihm nachfolgenden Engel als insbesondere den heiligen Geist;" dieser nämlich zwar in die Rlasse der Engel gesett, doch erhaben über alle Uebrigen.

den mannigfaltigen menschlichen Eigenthumlichkeiten sich offenbart und würksam zeigt, "den Stoff aller Gnadengasben, gewürkt von Gott, mitgetheilt durch Christus, als etzwas Selbstständiges im heiligen Geist." Nach seinem für die Entwickelung der griechischen Kirchenlehre in den folzgenden Zeiten wichtigem Subordinationssystem ist ihm der heilige Geist das erste von Gott dem Vater durch den Sohn erzeugte Wesen. Das Einheitssystem tritt auch in dieser Hinsicht in der abendländischen Kirche in den letzten Zeiten dieser Periode schon stärker hervor, besonders in dem Vriese des römischen Vischoss Dionysius an den alexandrinisschen (s. oben).

Von der Lehre von Sott (der Theologie im engern Sinne des Wortes) gehen wir über zur Lehre von der menschlichen Natur (Anthropologie), welche beide Lehsren in der eigenthümlich christlichen Auffassung genau mit einander zusammenhängen, wie beide durch ihr besonderes Verhältniß zu der Erlösungslehre, dem Mittelpunkte des Christenthums, ihre eigenthümlich christliche Bedeutung erzhalten.

Die Erlösungslehre ist mit einer gewissen Betrachtungsweise der menschlichen Natur unzertrennlich verbunden
und steht mit andern Betrachtungsweisen derselben in wesentlichem Widerspruche. Sie setzt nothwendig die Anerkennung einer Erlösungsbedürftigkeit der menschlichen Natur, daher die Anerkennung eines in derselben vorhandenen Zwiespalts, einer Entsremdung derselben von dem Gott,
durch die Gemeinschaft mit dem sie allein beseligt werden
kann, voraus. Sie steht in Widerspruch mit der stoischen
Unsicht von der sittlichen Selbstgenugsamkeit des Wenschen

wie mit einer beidnischen Naturansicht, welche den Gegens sat zwischen der Gunde und der heiligkeit Gottes weg. laugnet, das Bose aus der natürlichen Organisation des Menschen oder von dem Einflusse eines blinden Berhang. niffes ableitete. Das Christenthum mußte baber einen neuen Standpunkt für die Betrachtung der menschlichen Natur mit fich fuhren, und biefer Standpunkt mußte im Gegensas gegen die früher vorhandenen Anschauungsweisen sich behaupten. Auf den Zwiespalt zwischen dem Guten und Bo. sen in der menschlichen Natur, von dem sie eben befreit werden sollte, auf die Frage, woher dieser Zwiespalt, woher der Ursprung des Bosen, wie verhalt sich dieses zur Heiligkeit des Schöpfers? richtete das Christenthum die Aufmerksamkeit der Nachdenkenden bin. Und bei der das mals erwachten Sehnsucht nach einer Losung der Rathsel in dem Weltlauf, bei dem damals erwachten Gefühl der Disharmonie und des Elends unter den Menschen hatte auch schon früher bei Vielen die Spekulation die Richtung besonders zu diesen Untersuchungen hin genommen (f. oben die Gnostiker).

Das Christenthum setzte die Anthropologie in Berbindung mit der Geisterlehre (Pneumatologie), in sosern es dem Menschen dieselbe vernünftig sittliche Natur, wie allen höhern Geistern, und dieselbe Bestimmung zuschrieb, den Menschen von der einen Seite als den Genossen einer heiligen, seligen Geisterwelt, der er schon hienieden seinem inneren Leben nach angehört, darstellte, von der anderen Seite auch den Ursprung des moralisch Bösen bis in diese Geisterwelt zurücksührte — durch die Lehre von einem gesfallenen höheren Geiste, von dem zuerst der Ursprung der

Sünde ausgegangen. Dieses Letztere war für die Lehre von der Sünde in sofern praktisch wichtig, als dadurch der bedeutenden Verirrung des sittlichen Urtheils, welche das Bose aus der Sinnlichkeit und aus der natürlichen Organisation des Menschen ableitete, ein desto nachdrücklicherer Gegensatz entgegengestellt wurde.

Die Gnostifer aber vernachlässigten nicht bloß bas praktischechristliche Interesse in der Verbindung der Anthroppologie und der Pneumatologie, sondern verloren dieses vielmehr bei ihren müßigen Spekulationen ganz außer Ausgen. Wir bemerkten schon (s. oben), wie ihre Theorieen, welche die Heiligkeit Gottes bei dem Vorhandensenn des Bösen, rechtsertigen sollten, doch im Grunde sowohl die Heiligkeit als die Allmacht Gottes beeinträchtigen mußten und dazu sührten, den Begriff des Bösen, das sie zuletzt aus einer Naturnothwendigkeit ableiteten, ganz auszuheben. Die christliche Lehre vom Satan verlor bei ihnen durchaus ihre eigenthümlich sittliche Bedeutung, indem ihnen der Satan nichts anders wurde als eine blinde Naturgewalt, der Eulsminationspunkt der allem Göttlichen widerstrebenden Macht der üdn.

Im Gegensatz gegen die Snostiker mußten die Rirschenlehrer nun besonders darzuthun suchen, daß das Bose in keiner Naturnothwendigkeit gegründet sen, daß es nur aus dem freien Willen der von Gott zum Guten geschassenen Wesen seinen Grund habe, daß es auch unter den Menschen keine, vermöge ihrer Abstammung wesentlich bose und keine, vermöge einer solchen wesentlich gute Naturen gebe, sondern ihrer Abstammung nach eine gleiche sittliche Empfänglichkeit in allen vorhanden sen, und die Anwen-

1044 Segensatz der nordafrikan. u. der alexandrin. Lehre.

bung oder Nichtanwendung derselben nur vom freien Wils Ien abhange. Ein Getrübtsenn ber menschlichen Natur burch etwas Fremdartiges brauchte man gegen die Gnossis fer nicht erst zu beweisen, sondern im Gegentheil mußte man dies gegen sie darthun, daß dies Fremdartige doch nirgends den freien Willen des Menschen gang habe unterdrücken konnen. Im Sangen stimmten die Rirchenlehrer darin überein, daß sie den freien Willen des Menschen als die nothwendige Bedingung alles Sittlichen, ohne den es fein gerechtes Gericht Gottes geben wurde, und zugleich die Nothwendigkeit der gottlichen Gnade zur sittlichen Umbildung ber menschlichen Natur behaupteten. Die genaueren Untersuchungen über das Verhältniß beider zu einander lagen dies ser Veriode noch fern; doch bei der Uebereinstimmung im Wesentlichen bemerken wir schon zwei abweichende Richtungen in der Entwickelung der hierher gehorenden Lehren, wenn wir die Lehre der nordafrikanischen und die Lehre der alexandrinischen Rirchenlehrer mit einander vergleichen.

Von Tertullian ging die Bildung der nordafrikanischen Kirchenlehre aus. Er nahm aus der bisherigen Kirchenlehre die Idee auf, daß der erste Mensch, wie er
von Sott geschaffen war, alle Anlagen hatte, um das Bild
Sottes durch seine geistig sittliche Natur zu offenbaren, daß
aber diese Anlagen noch unentwickelt waren. Die Entwickelung derselben hing vom freien Willen des Menschen
ab. Der Einwürkung Sottes auf die menschliche Natur
stand vermöge ihrer Reinheit noch nichts entgegen, durch
die Semeinschaft mit Sott hätte die menschliche Natur immer mehr veredelt und verklärt werden, zur Theilnahme an
einem göttlichen, unvergänglichen Leben, so daß sie außer

der Bereiche des Todes gewesen ware, gelangen können. Aber durch die erste Sünde, welche darin bestand, daß der Mensch seinen Willen dem Willen Sottes nicht unterordenete, sondern entgegenstellte '), trat der Mensch aus dieser Semeinschaft mit Gott heraus und wurde somit der Herrsschaft der Sündhaftigkeit und Vergänglichkeit unterworfen '). Wie die Harmonie zwischen dem göttlichen und dem menschlichen Willen die Harmonie in allen Theilen der menschlichen Natur zur Folge hatte, so ging aus dem Zwiespalt zwischen dem menschlichen und dem göttlichen Willen der Zwiespalt in der ganzen menschlichen Natur hervor. Un die Stelle der Verbindung mit dem göttlichen Seiste trat die Verbindung mit einem ungöttlichen Geiste. Der Stammvater pflanzte den Weltgeist auf sein ganzes Seschlecht fort ').

Eigenthümlich war aber dem Tertullian seine Theorie von der Fortpflanzung weise dieses ersten Verdersbens der menschlichen Natur, zusammenhängend mit seiner Theorie von der Fortpflanzung der Seelen. Er meinte nämzlich, daß der erste Stammvater die unentwickelten Reime der ganzen Menschheit in sich getragen habe, die Seele des ersten Menschen sey die Quelle aller andern Menschenseezlen, alle menschlichen Eigenthümlichkeiten nur mannigsache

<sup>1)</sup> electio suae potius quam divinae sententiae.

<sup>2)</sup> Beides bei den Kirchenlehrern dieser Periode vereinigt in dem Begriffe der oboga, wie der Gegenfag aobagoia bei ihnen gottliches, unvergängliches und heiliges Leben zus gleich bezeichnet.

<sup>3)</sup> Spiritum mundi universo generi suo tradidit.

Modificationen jener Einen geistigen Substanz 1) — (eine Unschauungsweise, welche zwar von dem Tertullian, der nicht frei von sinnlichen Bildern denken konnte, in sinnlichen Bildern aufgefaßt wurde, welche aber doch nicht nothwendig an dieselben geknüpft war). Daher wurde in dem ersten Stammvater die ganze Natur verderbt, und mit den Seelen zugleich pflanzt sich die Sündhaftigkeit fort 2).

Tertullian war auf gleiche Weise durchdrungen von dem Bewußtsenn der, der menschlichen Natur anklebenden Sundhaftigkeit und von dem Bewußtsenn einer unverläugbaren gottverwandten Natur des Menschen, im Gegensat gegen welche eben die Gunde als Gunde fich offenbare. "Die Verderbuiß der Natur - fagt er 3) - ist eine zweite Ratur, welche ihren eigenen Gott und Vater hat, ben Urheber der Verderbniß selbst, so daß doch auch das Gute der Seele einwohnt, jenes Ursprungliche, jenes Gottliche und Aechte, und was das eigentlich Raturliche ift. Denn was von Gott ist, wird nicht sowohl verloscht als verdunkelt, denn es kann verdunkelt werden, weil es nicht Gott ift, es kann nicht verloscht werden, weil es von Gott Wie also das Licht, dem etwas entgegensteht, vorhanist. den bleibt, aber nicht durchscheint, wenn die Dichtheit des Entgegenstehenden so groß ist, so auch ist das von dem Bofen, wie es deffen eigenthumliches Wefen mit fich bringt, unterdrückte Gute in der Seele entweder gang würkungs los (mußig), indem deffen Licht ein verborgenes bleibt,

<sup>1)</sup> De anima c. 10. u. c. 19.

<sup>2)</sup> Tradux animae tradux peccati.

<sup>3)</sup> de anima c. 41.

oder, indem es Freiheit findet, strahlt es durch, wo es gesgeben ist. So sind Einige sehr gut und Einige sehr schlecht, und doch alle Scelen Ein Geschlecht, so ist auch in dem Schlechtesten etwas Gutes, und in dem Besten etwas Schlechtes, denn Gott allein ist ohne Sunde, und als Mensch Christus allein ohne Sunde, weil Christus auch Gott ize. So bricht die Göttlichkeit der Seele in den Uhnungen hervor vermöge des ursprünglichen Guten, und das Gottesbewußtsenn geht zum Zeugniß hervor. Deshalb ist seine Seele ohne Schuld, weil keine ohne den Samen des Guten ist."

Er betrachtete alle Theile und Kräfte der menschlischen Natur als Ein Werk Gottes, etwas an und für sich Gutes, alles Vernunftwiderstrebende in derselben daher nur als Folge jenes ersten aus der Günde hervorgegangenen Zwiespaltes, er wollte die platonische Eintheilung der Seele in das dozinov und Adozov nicht in Beziehung auf die ursprüngliche, sondern nur in Beziehung auf die verderbte Menschennatur gelten lassen.

Der gnostischen Lehre von den verschiedenen Grunds principien der menschlichen Natur, nach welcher sie behaups teten, daß aus dem Hylikos oder Choikos nimmer ein Pneumatikos, aus dem Pneumatikos nimmer ein Choikos werden könne, — dieser Lehre sest Terkullian die Allges

<sup>1)</sup> De anima 16. Naturale enim rationale credendum est, quod animae a primordio sit ingenitum a rationali videlicet auctore; irrationale autem posterius intelligendum, ipsum illud transgressionis admissum atque (quod) exinde inoleverit in anima, ad instar jam naturalitatis, quia statim in naturae primordio accedit.

walt der Snade und die Wandelbarfeit des menschlichen Willens entgegen. Wenn die Gnostiker sich auf den Ausspruch Christi beriefen, daß kein guter Baum schlechte und kein schlechter gute Früchte bringen konne, so antwortet er ihnen 1): "Wenn dies also ist, so kann Gott nicht aus ben Steinen Kinder Abrahams erwecken, und so kann die Otterbrut feine Früchte der Buffe bringen, und der Apostel irrte, da er schrieb: auch ihr wart einst Kinsterniß, und auch wir waren einst von Ratur Kinder des Zornes, und: auch ihr waret einst unter diesen; aber ihr send abgewas Aber werden die Aussprüche der heiligen Schrift mit einander in Widerspruch stehen? nein, denn der schlechte Baum wird feine gute Fruchte bringen, wenn er nicht gepfropft wird, und der gute Baum wird schlechte bringen, wenn er nicht bearbeitet wird, und die Steine werden Rinder Abrahams werden, wenn fie jum Glauben Abrahams gebildet werden, und die Otternbrut wird Früchte ber Buffe bringen, wenn sie den Gift der Bosheit ausgespieen hat. Das wird die gottliche Gnade vermogen, welche gewiß machtiger ift als die Natur, welcher der freie Wille in uns unterworfen ist. Da auch dieser ein naturlicher und wandelbarer ift, so wendet sich die Natur dahin, wobin dieser sich wendet." Man konnte diese merkwürdige Stelle so verstehen, als ob schon Tertullian der Gnade eine unwiderstehliche anziehende Rraft über den verderbten Willen des Menschen zugeschrieben hatte, man konnte sa gen, er habe den freien Willen nur im Gegenfat gegen die Lehre von einer Naturnothwendigkeit, gegen die Be-

<sup>1)</sup> c. 21. de anima.

bauptung von einer ganglichen sittlichen Unempfänglichkeit ge miffer Naturen vertheidigt, aber nicht im Berhaltniffe zu dem naturumbilbenden Princip der Gnade. Der Montanismus konnte leicht dazu führen, daß die übermächtige Einwurfung des Gottlichen hervorgehoben und der freie Wille zu einem blinden leibenden Organ gemacht murde. Aber man ift boch zu jener Auslegung durch den Zusam. menhang feineswegs berechtigt; denn Tertullian will diesem zufolge nur dies darthun, daß die Gnade durch ihre Einwurfung auf die verderbte Natur vermoge des freien Willens ihr eine höhere als die ihr selbst einwohnende Rraft mittheilen fonnte, und wir muffen billig biejenige Auslegung annehmen, welche mit den übrigen Erflarungen Tertullians über den freien Willen am besten überein-Wenn gleich durch den Montanismus die Lehre von der Gnade besonders hervorgehoben werden mußte, so wurde doch keineswegs durch denselben die Lehre von einer swingenden Gnade festgestellt, denn gerade bies, daß der Montanismus nur den Propheten eine folche zueignete, beweis't, daß er nicht im Allgemeinen eine folche behaupten wollte.

Die andere Richtung finden wir in der alexandrisnischen Rirche. Clemens bekämpste, ohne es zu wolslen, die nordafrikanische Rirchenlehre, indem er nur die gnostische Lehre, daß die Geburt ein Werk des bösen Princips sen, im Auge hatte. "Wie denn die Rinder könnten gesündigt haben oder unter den Fluch Adams gefallen senn, da sie noch keine eigene Handlungen begangen "). Es war

<sup>1)</sup> III, f. 453. 469.

dem Clemens befonders wichtig, dies festzuhalten, daß alle gottliche Gnabenwürfungen burch die Selbstbestimmung des freien Willens als den Grund aller sittlichen Entwicke lung bedingt senen. Wohl ging er zu weit, wie es so leicht bemjenigen geschehen kann, der nur Einen Gesichtspunkt immer verfolgt, indem er die Grenze zwischen dem Menschlichen und dem Gottlichen zu scharf bezeichnen wollte, indeß nur aus dem praftischen Interesse, um das Gewicht der moralischen Selbstbestimmung des Menschen festzuhale. ten; aber gewiß ist es doch, daß er fern davon war, dem Willen des Menschen eine von der umbildenden Rraft der gottlichen Onade unabhangige Gelbstgenugsamkeit zuzuschreis ben. Er erklart fich an einer Stelle so über das Verhaltniß beider zu einander 1): "Wenn der Mensch durch eigene Uebung und Anstrengung sich von Leidenschaften frei zu machen sucht, so richtet er nichts aus. Wenn er aber einen rechten Eifer und Ernst offenbart, so siegt er durch bas hinzukommen der Kraft von Gott, denn Gott theilt seinen Geist den Seelen mit, welche wollen. Wenn sie aber von dem Verlangen sich entfernen, so weicht auch der von Gott verliehene Geist zurück. Nicht den Schlafenden und Tragen gehort das Reich Gottes, sondern die demsels ben Sewalt anthun, ergreifen es. "

Sanz eigenthumlich ist auch in dieser Beziehung das System des Origenes. Wir bemerkten, daß er einer geistig aufgefaßten Emanationslehre zugethan war; im Gegensaße gegen die Snostiker — welche die Verschiedenheit unter den vernünftigen Seschöpfen theils aus einem Nas

<sup>1)</sup> Quis dives salv. c. 21.

turgefete ber ftufenmäßigen Lebensentwickelung aus Gott, theils aus der Abkunft von verschiedenen Grundprincipien erklaren wollten — suchte er alle Berschiedenheit aus ber fittlichen Freiheit abzuleiten. Gott, als die absolute Einheit, kann nur Quelle der Einheit fenn, lehrte er; in sofern alles Dasenn von ihm berrührt, mußte fich die Einbeit feines Befens darin offenbaren. Bon ihm fann feine Berschiedenheit und Mannigfaltigkeit herruhren, das wurde auch seiner Liebe und Gerechtigkeit widerstreiten, daß er nicht allen seinen Geschöpfen dasselbe Maaß der Volltommenheit und Seligkeit verliehen haben follte. Also urs fprünglich Sott als Urquell einer ihm verwandten, durch die Semeinschaft mit ihm beseligten Beisterwelt, deren Glieder alle einander gang gleichartig waren. In dem zweiten Buche seines Werkes weer apxwr druckt er sich so aus, als ob er nicht allein alle Verschiedenheit in dem Maaße der Rrafte und der Seligkeit, sondern auch überhaupt alle Berschiedenheit des eigenthumlichen Dasenns nicht als etwas Ursprüngliches, sondern als etwas erst aus der Berschiedenheit der sittlichen Willensrichtungen hervorgeganges nes betrachtet hatte. So hatte Origenes demnach als die ursprungliche Schopfung nur eine von gang gleichen, blog numerisch verschiedenen Wefen gesetzt, alle Eigenthum. lichkeit als Folge der Entfremdung von Gott betrachtet. Freilich eine sehr beschrankte Vorstellung von der Schöpfung im Berhaltniffe zu dem unendlichen Befen Gottes; aber auf eine charakteristische Weise zeigt sich bier im Contrast gegen den Gnosticismus und gegen den Platonismus, von welchem Origenes sonft beherrscht wurde, das Vorherr, schende des christlichen Gesichtspunktes in seiner Denkart,

(wenn auch dieser auf eine einseitige Weise von ihm aufgefaßt wurde,) wie er den sittlichen Gesichtspunkt als den höchsten alles bestimmenden der Ansicht von einer Naturnothwendigkeit entgegenstellt.

Indeg konnte es fenn, daß Drigenes spaterhin biese Unficht, wie so manche andere unreife Idee, die er in ienem Werk spekulativer Dogmatik vorgetragen, guruckge. nommen hatte. Er fagt doch an einer spateren Stelle 1), der Sohn Gottes sen der allgemeine Abglang der Herrlich. feit Gottes, daß aber theilweise Strahlen dieses allgemeis nen Abglanzes sich auf die übrige vernünftige Schöpfung verbreiteten; benn fein geschaffenes Befen tonne bas Sange der herrlichkeit Gottes fassen, darin scheint doch zu liegen, daß, mas in dem Logos Eins ift, in der übrigen Geis sterwelt zur Mannigfaltigkeit der Eigenthumlichkeiten, von benen eine jede die herrlichkeit Gottes auf eigenthumliche Weise abspiegelt und darstellt, sich entfalte, so daß erst die Besammtheit aller einander ergangenden Eigenthumlichkeiten ber Gesammtoffenbarung der herrlichkeit Gottes in dem Logos entsprechen wurde. Das mußte wohl senn, wenn Drigenes fich den vollständigen Inhalt des von ihm ausgesprochenen Gedankens mit flarem Bewußtsenn entwikkelt hatte; aber es fragt fich, ob dies bei ihm der Fall Er scheint an einer Stelle besselben Commentars über den Johannes, aus welchem die erstere Stelle entlehnt ift, als das lette Ziel der Entwickelung zu setzen, daß alle vernünftigen Wesen nur Gine Thatigkeit haben wurden, indem sie durch den Logos zu Gott gelangt find, die Eine Thå.

<sup>1)</sup> T. 32, Ioh. c. 18.

Hätigkeit der Anschauung Sottes, daß sie durch die Erstenntniß des Vaters gestaltet, so vollkommen das werden, was der Sohn ist, wie jetzt allein der Sohn den Vater erfannt hat" 1). Da nun nach der Lehre des Origenes durch jene letzte Vollendung 2) alles wieder zu dem urssprünglichen Zustande zurückkehren wird, so scheint daraus zu folgen, daß nach derselben ursprünglich eine solche Sleichheit und Einheit bestand.

Drigenes schloß nun weiter: Gott allein ist seinem Wesen nach gut, alle geschaffene Wesen hingegen sind und bleiben nur gut vermittelst ihrer Semeinschaft mit dem Urzquell alles Guten, dem Logos. Sobald in irgend einem der vernünstigen Wesen das Verlangen entsteht, etwas für sich selbst zu senn, ist das Bose da. "Das gewordene Gute — sagt Origenes 3) — kann nicht auf gleiche Weise wie das seinem Wesen nach Gute gut senn. Welzches jedoch nie demjenigen sehlen kann, der das sogenannte lebendige Brot zu seiner Bewahrung in sich ausnimmt. Wem es aber sehlt, dem sehlt es durch seine Schuld, weil er vernachlässigt, an dem lebendigen Brot und dem wahzen Trank Theil zu nehmen, womit genährt und bewässert

<sup>1)</sup> T. I. Ioh. c. 16. Auch die Stelle in Matth. f. 207: "Dann werden die Gerechten nicht mehr auf eine verschiedene Weise leuchten, wie im Anfang, sondern Alle werden wie Sine Sonne leuchten im Reiche ihres Vaters. Matth. 13, 43. Doch könnte diese Stelle des Origenes auch bloß von einer Gleichheit der moralischen Beschaffenheit und der Seligkeit verstanden werden.

<sup>2)</sup> die unoxararraris.

<sup>3)</sup> c. Cels. VI, 44.

die Flügel wachsen! 1). Das Bose ist das Einzige, was in sich selbst, nicht in Gott den Grund seines Dasenns hat, was daher überhaupt in keinem Seyn begründet, sondern eben nichts anders ist als die Entfremdung von dem wah, ren Seyn, das was nur ein subjektives, kein objektives Daseyn hat, das in sich selbst Nichtige 2). Daher sagt er: "der Behauptung der Gnostiker, daß der Satan kein Seschöpf Gottes sey 3), liegt etwas Wahres zum Grunde, dies nämlich, daß der Satan zwar in Rücksicht auf seine Natur, aber nicht als Satan ein Geschöpf Gottes ist!! 4).

Indem der Wille der Geister, welche in einem gottlichen Leben selig waren, sich von Gott entfremdete, wurde nun die ursprüngliche Einheit aufgeloset, es entstand eine Disharmonie, welche erst durch einen fortgehenden Läuterungs- und Bildungsprozest wieder zur Einheit zurückzeführt werden mußte. Die Weltseele ist nichts anders als die Macht und Weisheit Gottes, welche diese großen mo-

<sup>1)</sup> Anspielung auf ben platonischen Mythus von ben Flugeln ber Seele im Phadres.

<sup>2)</sup> Drigenes gab der metaphysischen platonischen Idee von ma ör, (nach welcher, wenn man sich die Begriffe klar macht, das Böse nothwendig ist als die Schranke der Lebensents wickelung, und daher die Idee des Bösen ihrem sittlichen Gehalt nach eigentlich aufgehoben wird,) eine mehr sittliche Bedeutung. Ihn ist das ma ör hier vielmehr das privative als das Negative. S. T. II. Ioh. §. 7. is metekortes tov örtos, metekortes de is ariot, kudoras ar örtes kenmaticier. is de arosqueptes tur tov örtos metokun, to isterican, to isterican, reporativoux örtes.

<sup>3)</sup> S. Thi. II.

<sup>4)</sup> In Ioh. T. II. c. 7.

ralischen Verschiedenheiten zu Einem lebendigen Sanzen zu verbinden weiß, welche, alle Dissonanzen Einem höheren Sesetze unterwerfend, das Sanze durchdringt und beseelt 1). Vor uns sehen wir nur ein Bruchstück des großen Weltzlaufs, welches alle moralischen Verschiedenheiten mit allen sich daraus entwickelnden Folgen bis zur gänzlichen Aufzbedung derselben bei der allgemeinen Wiederbringung umzfaßt; daher unste mangelhafte Theodicee 2).

Aus der Lehre des Origenes folgt nothwendig, daß auch die menschlichen Seelen mit allen hoheren Geistern ursprünglich gang gleichartig waren, daß alle Berschiedens beit zwischen jenen und diesen und jenen unter einander nur aus den Verschiedenheiten der moralischen Willensrichtung aller einzelnen hervorgegangen ift, daß demnach alle Seelen gefallene himmlische Wesen find. Das ganze zwischen Gegensätzen sich bewegende zeitliche Bewußtsenn, der auf das Endliche gerichtete Verstand ift nur aus der Entfremdung von jener Einheit des gottlichen Lebens, dem Leben ber unmittelbaren Unschauung, hervorgegangen, und es ift die Bestimmung der Seele, daß sie sich geläutert wieder erhebe zu jenem Leben in der reinen unmittelbaren Unschauung Gottes, oder daß, so wie durch das Erkalten jenes himmlischen Feuers das Geistesleben zum Seelenleben geworden ift, so die Seele wieder jum Geiste verklart werde 3).

<sup>1)</sup> π. άεχ. L. II. c. 1.

<sup>2)</sup> Homil. IV. in les. §. 1.

<sup>3)</sup> παςα την αποπτωσιν και την ψυξιν την απο του ζην του πνευματι γεγονεν ή νυν γενομενη ψυχη · νοῦς πῶς οὐν γεγονε ψυχη και ψυχη κατοςθωθεισα γινεται νους · Ι. ΙΙ.

1056 Orig. im Gegens. gegen Traductaner u. Creattaner.

Seine Theorie von der Präexistenz der Seelen stellt Origenes entgegen dem Creatianismus, der die einzelnen Seelen durch einen unmittelbaren Schöpfungsakt Gottes entstehen ließ — denn diese Theorie schien ihm mit der sich zu allen seinen Geschöpfen auf gleiche Weise verzhaltenden Liebe und Serechtigkeit Gottes unvereindar — und dem Traducianismus eines Tertullian, dem diese Theorie schien ihm zu sinnlich zu seyn. So wie er, um seine Theorie von einer dieser zeitlichen Welt voranges henden Schöpfung unbeschadet der Kirchenlehre behaupten zu können, sich darauf berief, daß die Kirchenlehre über diesen Punkt nichts bestimmt habe, so berief er sich eben darauf auch in Hinsicht seiner eigenthümlichen spekulativen Theorie vom Ursprunge der Seelen.

In der Lehre von einer der menschlichen Natur von Ansang an anklebenden Verderbniß und Schuld konnte er aber, ganz wie die nordastrikanischen Kirchenlehrer sich aus, drücken, er konnte von einem Seheimniß der Seburt ') reden, wonach Jeder, der auf die Welt komme, der Reinigung bedürse, und er konnte dasür die Bibelstellen ansühren, welche von Andern für die Lehre von der Erbsünde angesührt wurden. Aber er mußte nur diesen Zustand der menschlichen Natur anders woher ableiten, nämlich von der eigenen Verschuldung jedes einzelnen gefallenen himmslischen Seistes in einem früheren Dasenn. Und sodann konnte nach der Theorie des Origenes diese Verderbniß

c. 8. zege agxw. Bergl. Achnliches bei ben Gnoftikern, f. oben.

<sup>1)</sup> MUSTELON THE YEVETEWS.

nicht bei allen gleichartig senn, sondern der Grad derselsben hing von dem Grade der früheren Verschuldung ab. Wenn er auch Adam als eine geschichtliche Person betrachstete, so konnte er ihm doch nichts anders senn als die erste aus dem himmlischen Dasenn herabgesunkene eingeskörperte Seele, er mußte die Erzählung vom Paradiese, ähnlich wie die Gnostiser, symbolisch erklären, so daß ihm dasselbe Symbol einer höheren Geisterwelt war, und Adam war ihm zugleich das Vild der ganzen Menschheit, aller gefallenen Geelen 1).

In dem Werke Tege agxw hatte Origenes, auch hier mit den Platonikern und manchen Snoskikern übereinskimmend, die Lehre, daß die gefallenen Seelen durch ganzliche Entartung dis in Thierkorper herabsinken könnten, wenigstens als etwas, was nicht gerade zurückgewiesen werden könne, gelten lassen 2). Aber wie sein System sich von dem neoplatonischen durch das Vorherrschen des christlichen sittlich teleologischen Sesichtspunktes wesentlich unterschied, so mußte ihn dieser immer mehr durchgebildete Sesichtspunkt auch dazu sühren, die Lehre von einer solchen Einkörperung der Seelen, als streitend mit dem Zweck der Läuterung, welcher Fortdauer des Bewusts

<sup>1)</sup> c. Cels. L. IV. §. 40. ουχ ουτως πεςι ένος τίνος, ως πεςι όλου του γενους ταυτα φασκοντος του θείου λογου. Εδ fann dabei wohl bestehen, daß sich Origenes gan; kirch lich über Adam ausdrückte, wie Tom. I. Ioh. §. 22. T. 13. §. 34., er konnte dies nach seinem Sinn verstehen, insbessondere in Homilien, in welche die Gnosis eigentlich nicht gehörte. H. 14. in lerem.

<sup>2)</sup> S. das griechische Fragment \*. L. I. Orig. cd. de la Rue T. I. f. 76.

senns voraussetze, endlich ganz zu verwerfen 1). Nach dems selben Gesichtspunkte stellte er auch seine Theorie von dem Läuterungsprozesse der Seelen, der bis zu dem letzten Ziele der Wiederbringung fortgehen sollte, der Lehre von einem Kreislaufe der Seelenwanderung entgegen.

Drigenes fette in ber gefallenen Menschennatur, gleich den Snostifern, drei Principien, das σαρκικον, das Duxinor und das Areumatinor, und auch drei diesen Principien entsprechende verschiedene Standpunkte der menschlichen Natur. Aber er unterschied sich von denselben in dem wesentlichen Punkte, daß er, wie er alle menschlichen Seelen als gleichartig anerkannte, daher auch dieselben Principien in jeder derfelben annahm, und daß er daher die verschiedenen Standpunkte nicht von einer ursprünglichen Raturenverschiedenheit, sondern von dem durch die verschies bene Willensrichtung bedingten Vorherrschen des einen oder bes andern jener Principien ausgehen ließ. Das wreuma ist das eigentlich Göttliche in der menschlichen Natur, das Bermogen der hoheren inneren Unschauung des Gottlichen, was ursprünglich das Wesen des Geistes ausmachte, also aleichbedeutend mit dem vous; dies Aveuma kann von dem Bosen nicht berührt werden, es kann nichts Boses aus demselben hervorgehen 2). Aber wohl kann durch das Borherrschen der Sinnlichkeit und der niederen der Selbste sucht dienenden Seelenkrafte die Burksamkeit dieses wyeupa

<sup>1)</sup> S. Contra Cels. III. c. 75. II. 16. in lerem., wo er von einer Metempsychofe in einem parabolischen Sinne redet, verwahrt er sich forgfältig gegen ben Migverstand, der bies buchstäblich nehmen konnte.

<sup>2)</sup> T 32. Ich. c. 11. ανεπιδεκτου των χειζονων το πνευμα.

unterdrückt werden. Diesenigen, bei welchen hingegen dies bochste Princip der menschlichen Ratur das vorherrschende und Beseelende ist, sind die Aveumatinoi 1). Er schrieb diesem Princip der menschlichen Natur, wie schon aus seis nen allgemeinen Ideen über das Verhaltnig der menschlis chen Natur ju Gott hervorgeht, feinesweges eine unabhängige Selbstständigkeit zu, sondern er betrachtete es als das die Würkungen des Jesov Aveuma in sich aufzunehmen bestimmte Organ 2). Die Pinchifer find bem Drigenes die feineren Egoiften, die Berftandesmenschen, bei welchen eine feinere nicht in groben Ausbrüchen sundhafter Begierden und Leidenschaften sich offenbarende Selbstfucht vorherrscht, die weder kalt noch warm sind, wie er sich ausdrückt, und er wirft die Frage auf, ob nicht der oapninog leichter als der Voxinog jum Bewußtsenn des Gundenelends und dadurch zur wahren Befehrung gelangen fonne 3), welche Frage man in diejenige übertragen konnte, ob nicht oft der Zöllner leichter als der Pharifaer bekehrt werden konne. Es hangt damit bie Idee des Origenes mfammen, daß, wie ein weiser Argt guweilen den im Rorper verborgenen Krankheitsstoff hervorrufe und fünstliche Uebel erzeuge, damit biefer ben gangen Organismus ju zerrütten drohende Rrankheitsstoff dadurch von dem Körper ausgestoßen werde, so Gott die Menschen in solche Lagen verfete, wo das in ihrem Innern verborgene Bofe ju of

πνευμα το Θειστερον, ου κατα μετοχην ἐπικρατουσαν χρηματίζει ο πνευματικο. In Ioh. T. II. c. 15.

<sup>2)</sup> Orig. Commentar. in Matth. ed. Huet. f. 306.

<sup>3)</sup> rege agxwv L. III. c. 4:

fener Würksamkeit hervorgerufen werde, auf daß sie dadurch zum Bewußtsenn ihrer moralischen Uebel und der verderblichen Folgen derselben geführt und dann desto leichter und gründlicher geheilt werden könnten 1). Dahin erklärte er die biblischen Ausdrücke: Gott verhärtet das Herz, und ähnliche.

Es erhellt aus dem, was wir über die Anthropolo. gie der Kirchenlehrer diefer Periode bemerkt haben, daß die Erlösungsbedürftigkeit der menschlichen Natur in derselben allgemein anerkannt wurde und somit die das eigentliche Wesen des Christenthums ausmachende Lehre vom Erloser ihren natürlichen Unschließungspunkt in derselben fand. Was nun die Entwickelung biefer Lehre betrifft, so mar zwar ber wesentliche Inhalt berselben, die Idee von einem Gotts menschen, dem chriftlichen Bewußtsenn tief eingepflangt; aber die verschiedenen Bestandtheile, welche zur vollständigen Ents wickelung des vollen Inhaltes dieser Idee gehoren, konnten nicht sogleich in dem christlichen Bewußtsenn flar ber portreten. Erst durch die Gegensatze der Polemik konnte die vollständige Ausprägung dieses Inhaltes in Begriffen veranlakt werden, namentlich das klare und bestimmte Bewußtsenn deffen, was man sich unter einer Unnahme ber menschlichen Natur durch den gottlichen Logos zu denken habe. Das realistische christliche Interesse bei der Ents wickelung dieser Lehre wurde besonders hervorgerufen durch ben Gegensatz gegen alle gnostischen Versuche, die eine Seite

<sup>1)</sup> S. de orat. c. 29. und das Fragment bes Commentars über Exod. c. 10, 27.; in dem 26. Capitel der φιλοπαλία und im II. Band ed. de la Rue f. 111.

bes Gottmenschen, die menschliche, wegzuläugnen oder zu perstümmeln, die menschliche Natur Christi ganz aufzuheben, oder doch mehr oder weniger zu entmenschlichen, vorzüglich durch den Gegensatz gegen den Doketismus. Das Bewußtsenn der objektiven Realität der menschlichen Natur und Erscheinung Christi, die Idee der Rnechtsgestalt Christi wurde in diesem Gegensatze recht stark und scharf ausgesprochen. Go kann Ignatius von Untiochia feine Worte finden, die ihm fark genug find, um die Buversicht der christlichen Ueberzeugung in dieser hinsicht auszudrücken, und er sagt von den Doketen auf eine origis nelle Weise, daß sie, die aus Christus nur ein Gespenst machen wollten, selbst gleich Gespenstern waren 1). "Wie machst du Christus halb zur Luge? - sagt Tertullian gum Dofeten 2) - er war gang Wahrheit;" und berfelbe an einer andern Stelle 3): "Es macht dir Eckel, wenn das Rind in dem Schmutze der Windeln gepflegt und geliebkoset wird. Diese der Natur erwiesene Ehrfurcht verachtest du, und wie bist du selbst geboren? Christus wenigstens liebte den Menschen in diesem Schmute. Um deffenwillen stieg er herab, um bessenwillen ließ er sich in alle Ries drigkeit herab bis jum Tode, er liebte mit dem Menschen auch beffen Geburt, auch deffen Rleisch." Im Gegensatze gegen ben Doketismus wurde die Idee ber Knechtsgestalt Christi, wie es diesem ersten christlichen Geiste, ber sich dem mit der Schönheit buhlenden heidenthum entgegenstellte,

<sup>1)</sup> άυτοι το δοχειν οντες ασωματοι και δαιμονικοι.

<sup>2)</sup> de carne Christi c. 5.

<sup>3)</sup> l. c. c. 14.

besonders zusagte 1), bis zu einem Contrast zwischen der verborgenen göttlichen Herrlichkeit Christi und der Häßlichsteit seiner außerlichen Gestalt und Erscheinung, ausgebildet. Tertullian sagt 2): "Eben dies war es, was das Uebrige an ihm wunderbar macht, da sie sprachen: Woher kommet dieser zu solcher Weisheit und zu solchen Werken? Das ist der Ausruf solcher, die auch seine Gestalt verachteten! 3).

Bei dem Clemens von Alexandria wurde hier das Reinchriftliche durch Einmischung seiner neoplatonischen Ideen getrübt. Der neoplatonische Philosoph wollte einen von den Mångeln der Sinnlichkeit befreiten, von derselben burchaus nicht afficirten Christus haben, dieser sollte bas Ideal der anadeia darstellen; er durfte deshalb dem hunger und Durft, den Empfindungen des Schmerzes, der Luft und der Unluft nicht unterworfen fenn. Aber wie ließ fich dabei das Bild des hiftorischen Chriftus ber Schrift festhalten? Es mußte die gewaltsame Auskunft angewandt werden, daß Chriftus, obgleich jenen Affectionen feiner Nas tur nach nicht unterworfen, sich doch freiwillig (xar' oixovoular) nach besonderen Absichten jum Beil der Mensch beit denselben unterzogen habe 4). Auf eine merkwürdige Weise verband jedoch Clemens mit dieser, die Knechtsgestalt Christi nicht in ihrem vollen Umfange anerkennenden Auffassungsweise die andere, welche dieselbe auf die Spige

<sup>1)</sup> S. Theil II.

<sup>2)</sup> de carne Christi c. 9.

<sup>3)</sup> Nec humanae honestatis corpus fuit, nedum coelestis elaritatis.

<sup>4)</sup> Clemens. Strom. VI, 649, 50.

ttleb. Aber auch ties paßte zu seinen philosophischen Ideen "bas Unscheinbare und Formlose der Gestalt Christi sollte den Menschen lehren, zu dem unsichtbaren, unkörperlichen, formlosen Wesen Gottes hinaufzublicken").

Indem man nun aber von Anfang an die wahre und reelle Menschheit Christi behauptete, trat die Unterscheis bung der verschiedenen Theile, die zur Vollständigkeit der Menschennatur gehoren, anfangs gar nicht ober nur in einzelnen Momenten und dunkel im Bewußtsenn hervor. Man dachte sich unter der Annahme der menschlichen Natur nur die Unnahme eines menschlichen Körpers, wie wir bei dem Grenaus nur dies flar ausgesprochen finden. Der einis germaßen durch die platonische Philosophie gebildete Justinus scheint diesen eigenthumlichen Ideenzusammenhang fich gebildet zu haben: Chriffus bestand als der Gottmensch aus dreien Theilen wie jeder andere Mensch: dem Rorper, ber animalischen Seele (bem niederen Lebensprincip), und ber denkenden Bernunft; nur mit dem Unterschiede, daß Die Stelle der irrthumsfähigen menschlichen Vernunft, die nur ein Strahl der gottlichen Vernunft, des dopog ift 2), bei ihm durch die allgemeine gottliche Vernunft, durch den λογος selbst 3) vertreten wurde 4), daher im Christenthum

Strom. III, 470. ο χειτος εν σαςκι απόπς διεληλυθως και αμοςφος, εις το αείδες και ασωματον της θειας αιτιας αποβλεπειν ήμας διδασκει.

<sup>2)</sup> δαβ σπερμα λογικον, δετ λογος σπερματικος, δετ λογος κατα μερος.

<sup>3)</sup> λογικον το όλον.

<sup>4)</sup> Apolog. II, §. 10. Doch konnte Einem der Berdacht auffallen, daß die Borte και σωμα και λογον και ψυχην von

1064 Lehre Tert. von einer eigenthuml. menschl. Seele Christi. allein die universelle, durch keine Einseitigkeit getrübte Offscharung der religiösen Wahrheit gegeben senn konnte 1).

Tertullian war der Erste, der die Lehre von einer eigenthumlichen menschlichen Seele Christi bestimmt und klar aussprach, dazu veranlaßt durch seine Unsicht von dem Berhaltniffe der Seele zum Leibe überhaupt, und durch die Richtung seiner Polemik bei der Lehre von der Person Christi insbesondere. Er nahm nicht, wie Undere, jene be merkten drei Theile der menschlichen Natur an, sondern er setzte nur zwei Theile in derfelben; er behauptete, daß nicht eine von der vernünftigen Seele im Menschen verschiedene, bloß animalische Seele als das Beseelende des Rorpers zu setzen sen, sondern daß in allen lebendigen Wesen nur Ein befeelendes Wefen sen, diefes aber in der menschlichen Natur mit hoheren Rraften ausgerüftet, die benkende Seele felbst sen also das Beseelende des mensch: lichen Körvers 2). Wenn sich Tertullian also nur Eine Seele als das Vermittelnde zwischen dem gottlichen Logos und dem Korper in Christo dachte, mußte er sich nothwendig hier eine eigentliche vernünftige Menschenseele denken. Ferner war er im Streit mit einer valentinianischen Sekte,

einer spåteren Hand, die den Justinus in diesem Artisfel orthodox machen wollte, eingeschoben sen, da diese genauere Bestimmung sonst nirgends bei dem Justinus vorkommt und hier nicht so recht an ihrem Plaze steht. Aber freilich kann das Erstere überhaupt kein schlagender Beweis senn, und das zweite wenigstens nicht bei einem Schriftsteller von der Schreibart des Justinus.

<sup>1)</sup> Juftin ift der Worganger des Apollinaris.

<sup>2)</sup> De anima c. 12.

Streben d. Orig. nach system. Begründung dieser Lehre. 1065 welche lehrte, daß Christus, statt seine Seele mit einem grob materiellen Körper zu umhüllen, die Puxn so modissicit habe, daß sie dem sinnlichen Menschen wie ein Körper sichtbar werden konnte. Gegen diese behauptet er, daß man in der Person Christi nothwendig, wie bei jedem Menschen, Seele und Leib, und was beiden zukomme, untersscheiden müsse, daß er, um den Menschen zu erlösen, eine Seele von der eigenthümlichen Art der menschlichen mit sich in Verbindung setzen mußte, um so mehr, da die Seele das eigentliche Wesen des Menschen ausmache 1).

Noch größeren Einflug als Tertullian hatte Dris genes auf die Entwickelung und Feststellung diefer Lehre in dem firchlichen Lehrbegriffe. Sein Streben, eine innere lebendige Unschauung der Glaubenslehre zu gewinnen, seine eigenthumliche philosophische Bildung und sein systematis schen Zusammenhang der Ideen verlangender Geist veranlagten ihn zur wiffenschaftlichen Entwickelung dieser Lehre. Die Gemeinschaft der Glaubigen mit Christo gab ihm die Anglogie für die Verbindung des gottlichen Logos mit der menschlichen Natur in Christo. Bon dem abgeleiteten gottlis chen keben der Glaubigen, welches ihre ganze menschliche Natur immermehr fich aneignen und durchdringen foll, bis zur Vollendung bei der allgemeinen Wiederbringung, - ging Drigenes auf die ursprüngliche Quelle dieser gottlichen Lebensverbreitung in der Menschheit, mas ihm eben Chris stus als Gottmensch war, zuruck. Wenn die Glaubigen, wie Paulus fagt, mit dem herrn Ein Geift werden, fo ist dies auf eine noch viel hohere Weise mit der Seele

<sup>1)</sup> De carne Christi c. 11. u. b. f.

1066 Unterscheidung bes wreuma u. b. Juxn im Erloser.

geschehen, welche ber Logos in die unzertrennliche Verbind dung mit sich aufgenommen hatte. Nach der Theorie des Origenes ist es ja die ursprüngliche Bestimmung der Seele, ganz Seist (vovc) zu sepn, in der Semeinschaft mit dem Logos allein ihr Leben zu sinden. Was nun der andern Seelen nur in dem höchsten Momente des inneren Lebens statt findet, daß sie in die Semeinschaft mit dem göttlichen Logos ganz aufgehen, in der Anschauung des Göttlichen ganz sich selbst vergessen, das war dei jener Seels etwas Zusammenhängendes, Ununterbrochenes geworden, sie daß ihr ganzes Leben in die Semeinschaft mit dem Logos aufgegangen, sie ganz vergöttlicht worden war 1).

Wie Origenes ferner in jedem Menschen (s. oben) das Aveuma von der Punn im engern Sinne des Wortes unterschied, so wandte er diese Unterscheidung auch auf die menschliche Natur Christi an. Christus stellt eben darin das Ideal der menschlichen Natur dar, daß alle Thätigkeit, alles Handeln und Leiden bei ihm von jenem Höchsten, welches in seiner ganzen Menschheit das Beseelende war, ausging und darin begründet war. "So wie der Heilige — sagt Origenes — in dem Aveuma lebt, als von welchem sein ganzes Leben, jede Handlung, jedes Gebet und das Lob Gottes ausgeht, so thut er alles, was er thut, im Geiste, ja, wenn er leidet, leidet er auch im Geiste. Wenn dies nun bei dem Heiligen so ist, um wie viel mehr muß man dies sagen von Jesus, dem Vorgänsger aller Heiligen, bei welchem, als er die ganze mensch

ου μονον κοινωνιαι άλλ' ένωσις και άνακςασις, της έκεινου Θεοτητος κεκοινωνηκεναι, εις θεον μεταβεβηκεναι.

Die Seele des Erlosers Organ für Lebensmittheilung. 1067 liche Matur annahm, das Aveuma alles übrige Mensch-liche in ihm in Bewegung setzte? 1)

Aber, wie wir bemerkten, war es ein hauptpunkt in bem Spfteme bes Origenes, daß alles in ber Beifterwelt durch die Verschiedenheit der moralischen Willensrichtung bedingt fenn follte. Bon diefem allgemeinen Gefet der gottlichen Weltordnung konnte er bei dieser hochsten Burbe, ju ber eine Seele gelangte, feine Ausnahme gels ten laffen. Jene Seele hatte es durch ihre treue Willens, richtung zu dem gottlichen Logos hin, durch die Liebe zu ihm, wodurch sie stets mit ihm verbunden geblieben war, verdient, daß sie auf folche Weise gang Eins mit ihm wurde 2). So entspricht hier alles seiner naturgemäßen Bestimmung: Die Seele, welche der Logos jur perfonlichen Berbindung mit sich annahm, hat die hochste Bestimmung jedes Geiftes erreicht, und fie ift baber bas Organ geworden, von welchem aus die Mittheilung des göttlichen Lebens durch die innige Gemeinschaft mit dem Logos sich

<sup>2)</sup> π. άςχ. L. II c. 6. c. Cels. L. II. c. 9. u. c. 23. L. III. c. 41. In Ioh. T. I, 33. T. XIX, 5., wo er gan; platonisch sagt: ή ψυχη του ίησου ἐμπολιτευομενη τω όλω κοσωφ ἐκεινω — der κοσμος νοητος, των ίδεων, gleichbedeutend mit dem νους oder dem λογος selbst — και παντα αυτον ἐμπεςιεςχομενη και χειςαγωγουσα ἐπ' αυτον τους μαθητευομενους. In Matth. 344, 423. H. 15. in Ierem. f. 147.

auch auf alle andere Seelen verbreiten soll. Und wiederum paßt es auch zu der Natur der Seele, daß sie sich mit einem Körper verband und das Vermittelnde zwischen dies sem und dem Logos wurde.

Wie Origenes zwischen jeder Seele und dem ihr als Draan dienenden Korper eine eigenthumliche Verwandtschaft fette - (daß jede Seele einen folchen Rorper empfange, ber ihrer aus einem fruheren Zustande herrührenden Beschaffenheit entspreche, entweder ein solches Organ, das sich der geistigen Thatigkeit willig anschließe, oder ein solches, das ihr besonders hemmend entgegentrete) — so wandte er bies auch auf das Verhältniß dieser Seele zu dem ihr als Organ mitgegebenen Körper an. Die herrlichste Seele mußte in dem herrlichsten Körper erscheinen, der das reinste, freieste Organ des Geistes mar. Uber diese Burde des Leibes Christi war wie die Herrlichkeit des erscheinenden Logos eine verhüllte. Auch hier ist das irdische Leben Christi ein Bild der geistigen Burksamkeit des Logos. So wie der Logos (f. oben) sich auf verschiedene Weise den Menschen offenbart, nach ihrer verschiedenen Empfänglichkeit, so erschien Christus den Meisten in unansehnlicher Knechts gestalt, denen aber, welche Augen dafur hatten, zeigte er sich in verklarter Gestalt. Go konnte Drigenes mit seiner Theorie von der Correspondenz zwischen der Seele und dem Rörper Christi doch auch die gewöhnliche Vorstellung von der Unansehnlichkeit der außerlichen Erscheinung Christi verbinden, — Pf. 43, 2. und Jesaia 53, 3., woran man sich hier gewöhnlich anschloß, vereinigen. Diese herrlichkeit des Rörpers Christi, die hier gewöhnlich eine verhüllte war und nur in einzelnen Momenten den Burdigen hervorleuchtete,

follte vollständig nach seiner Verherrlichung hervortreten, der Körper werde dann von den Mängeln der Sinnlichkeit befreit, zu einem ätherischen, dem Geiste mehr analogen Wesen verklärt werden. Diese Veränderung sen dem Wessen der in sich selbst, ihrer Natur nach, ganz unbestimmsten, in verschiedene Formen und Eigenschaften zu wand belnden Materie ganz angemessen <sup>1</sup>).

Durch den Drigenes, der diese Lehre so spstematisch durchbildete, erhielt die Idee von einer eigenthumlichen vernunftigen Seele in Christo eine neue dogmatische Wichtig-Dieser Punkt, der bisher in dem Streit mit den feit. Patripassianern gar nicht berührt worden war, wurde nun zuerst auf der gegen Bernllus von Bostra im 3. 244. gehaltenen Synode ausdrücklich hervorgehoben, die Lehre von einer vernunftigen Menschenseele Christi als Rirchenlehre festgestellt. Da aber Drigenes der Erste mar, der diese Unterscheidungstheorie so durchführte, da er in der geis stigen Gemeinschaft der Gläubigen mit dem Erlöser eine Unalogie für die Berbindung jener Seele mit dem Logos in Christo fand, so gog er sich von denjenigen, welche die alte Auffassungsweise festhielten, den Vorwurf gu, daß er wie manche Snostiker einen hohern und einen niedern Chris ftus ober einen Jesus und einen Christus von einander unterscheide, oder daß er Jesus zu einem bloßen Menschen mache, der nur durch einen hohern Grad der Gemeinschaft mit dem Logos, also nur dem Grade nach von ans

<sup>1)</sup> S. c. Cels. I, 32. IV, 15. VI, 75 u. d. f. II, 23. III, 42. Ubiquitat des verherrlichten Körpers Christi in Matth. IV. de la Rue f. 887.

bern Heiligen verschieden sen 1). So zeigt sich uns auch hier der Reim eines Gegensatzes, der sich in die folgend Periode hineinzog.

Was das Erlösungswerk selbst betrifft, so finder wir in dieser Periode schon alle Grundelemente der spater firchlichen Entwickelung dieser Lehre, nur noch nicht so ge nau bestimmt und noch nicht so scharf gesondert. Groß tentheils wrachen die Kirchenlehrer ohne Streben nad schrafer dogmatischer Begriffsbestimmung, aus der Rulle der christlichen Gefühls und christlicher Unschauung, wie dies aus der lebendigen Aneignung der biblischen Lehre ihner geworden war. Die Lehre von der Erlösung hat zwei Sei ten, eine negative und eine positive, im Verhaltni zu dem Zustande, aus welchem die menschliche Natur be freit werden, und im Verhaltniß zu dem neuen Zustande in welchen ste eingesetzt werden sollte, - die Unnahme de menschlichen Natur mit allen Kolgen der bisher sie beheri schenden Sunde und mit der auf ihr lastenden Schuld, di Gemeinschaft mit der sundhaften, von dem Schuldbewußt fenn bedrückten Menschheit - und die Vollziehung des Ideals der Heiligkeit in dieser, bisher von der Gunde beherrschtet Menschennatur, die Mittheilung eines gottlichen Lebens at diefelbe, ihre Berklarung. Beide Momente, wenn man fi auch anfangs nicht so scharf von einander sonderte, mußte man besonders gegen den Doketismus und verwandte gno stische Denkarten, durch welche Christus mehr oder wenigen aus der Gemeinschaft mit der wahren menschlichen Natut

<sup>1)</sup> S. mehrere ber angeführten Stellen und die Apologie des Pamphilus fur Drigenes T. IV. S. 35.

entructe murde, behaupten. Grenaus hebt besonders die lette Seite fark hervor, obgleich auch die erstere nicht gang fehlt. Wir wollen seine Ideen nach ihrem inneren Jusammenhange darftellen: "Rur das Wort des Baters felbst fonnte und ben Bater offenbaren, und wir fonnten nicht von ihm lernen, wenn nicht der Lehrer felbst unter uns Der Mensch sollte fich gewöhnen, Gott in sich erichien. aufzunehmen, Gott sich gewöhnen, in der Menschheit zu Der Mittler zwischen beiden mußte die Gemeinmobnen. schaft zwischen beiden wieder herstellen durch seine Ber: wandtschaft mit beiden, er mußte jedes Alter hindurchgeben, um jedes Alter (die menschliche Natur auf allen ihren Entwickelungsstufen) zu heiligen, die vollkommne Aehnlichfeit mit Gott, was die vollkommne Beiligkeit ift 1). In einer menschlichen Natur, welche gleich war der mit der Sunde behafteten, verdammte er die Gunde und verbannte fie nun als eine verdammte aus der menschlichen Natur, Rom. 8, 3., er forderte aber den Menschen auf, ihm ahnlich zu werben. Die Menschen waren Gefangene des Bo. sen, des Satans, Christus gab sich zur Erlösung für die Gefangenen hin. Das Bose herrschte über uns, Die wir Gott angehörten, Gott befreite und nicht mit Gewalt, sonbern auf rechtmäßige Weise, indem er diejenigen erlösete, die sein waren 2). Wenn er nicht als Mensch den Wie

<sup>1)</sup> Die spoiwers rov Ison nach bem Ideenzusammenhang dies fer Rirchenlehrer verschieden von dem tixov rov Ison, mels des lettere nur die in der Vernunft und in dem freien Willen gegrundete Unlage jur Gottahnlichkeit bezeichnet.

<sup>2)</sup> Ein Gedanke, ber bei den Rirchenlehrern unter manchen Wendungen vorkommt. Die jum Grunde liegende richtige

dersacher bes Menschen bestegt hatte, ware der Feind nick auf rechtmäßige Weise bestegt worden, und von der ander Seite wenn er nicht als Gott das Heil geschenkt hätte, swürden wir dasselbe nicht auf eine seste Weise haben. Un wenn nicht der Mensch mit Gott vereinigt worden wär so hätte er nicht an einem unvergänglichen Leben The nehmen können 1). Durch den Gehorsam Eines Mensche mußten Viele gerechtsertigt werden und das Heil erlanger denn das ewige Leben ist die Frucht der Gerechtigker Was es heiße, daß der Mensch nach dem Bilde Gott geschaffen sen, war bisher noch nicht offenbar 2), denn d Logos war noch unsichtbar, deshalb verlor der Mensch au leicht die Lehnlichkeit mit Gott. Da aber der Logos Mensgeworden, bestegelte er beides. Er offenbarte wahrhaft di Bild, indem er selbst das ward, was sein Bild war, un

Idee, daß die Erlösung kein Akt der Willfur ift, sonde eine gesetz und ordnungsmäßige, den Forderungen d moralischen Weltordnung entsprechende Weise, wodur Gott die durch ihre ursprüngliche Natur ihm angehörer den Wesen von der Herrschaft und den Folgen des Bost befreite und sie zu sich zurückführte.

<sup>1)</sup> Die Mittheilung eines gottlichen Lebens an die Menfd beit durch Chriftus, die erwois meos ap Sagoiar.

<sup>2)</sup> Es sind hier zwei Ideen zusammenzunehmen, die sche bei dem Philo vorhanden, daß der Mensch als Bild Go tes nach dem Bilde des Logos erschaffen worden, und de Gott schon das dargestellte Ideal der ganzen Menschennt tur in der Person des Gottmenschen als das Urbild di Menschheit zum Ziel hatte. Limus ille jam tum imaginer induens Christi suturi in carne, non tantum Dei opus, se et pignus, silii qui homo suturos certior et verior Tert. de carne Christi c. 6. adv. Praxeam c. 12.

er stellte auf feste Weise die Uehnlichkeit des Menschen mit Gott bar, indem er ben Menschen bem unsichtbaren Gott ähnlich machte "1). Die andere Seite hebt Juftin M. hervor, indem er sagt 2): "Das Gesetz sprach über alle Menschen den Kluch aus, weil kein Mensch dasselbe im gangen Umfange erfüllen konnte, Deut. 27, 26., Chriffus befreite uns von diesem Fluch, indem er ihn fur uns trug." Beides faßt ber Verfaffer bes Briefes an Diog. net zusammen: "Gott der herr und Schöpfer des Weltalls ist nicht allein voll Menschenliebe, sondern auch voll Langmuth. Er war und ist immerdar ein Golcher und wird stets ein Solcher senn, der Gutige, Zornlose und Mahrhafte, ber allein Sute. Er faßte einen großen und unaussprechlichen Rathschluß, den er seinem Sohne allein mittheilte. Go lange er diesen Rathschluß als einen verborgenen bei sich behielt, schien er fur uns feine Sorge zu tragen. Bahrend der verfloffenen Zeit nun ließ er une, wie wir wollten, unsern Lusten folgen, nicht als ob er überhaupt an unsern Sunden Freude gehabt hatte, sondern auf daß wir, nachdem wir in iener Zeit durch unfre eigenen Werke des Lebens unwurdig uns erwiesen, nun von der Gnade Gottes gewürdigt wurden, und auf daß wir, nachbem wir unfre eigne Ohnmacht, in bas Reich Gottes gu fommen, geoffenbart hatten, burch bie Rraft Gottes bagu fahig wurden. Als aber das Maag unfrer Gunden voll geworden und es fich vollends geoffenbart batte, daß Strafe

<sup>1)</sup> S. Iren. L. III. c. 20. Massuet (nach andern 22) L. III. 18 (20) 31. V, 16.

<sup>2)</sup> Dial. c. Tryph. lud. c. 30. p. 322. ed. Cot.

und Tod als unser kohn uns bevorstand, haßte er uns nicht, verstieß er uns nicht, sondern er erwies seine Langmuth. Er selbst nahm unsre Sünden auf sich, er selbst gab seinen eigenen Sohn zum Lösegeld für uns hin, den Heiligen für die Sünde, denn was Anders konnte unsre Sünden bedecken, als seine Gerechtigkeit?"

Drigenes betrachtete gwar nach feinen oben bargestellten Ideen als den hochsten Zweck der irdischen Erscheinung und der irdischen Burksamkeit Christi: die an keine Zeit und keinen Raum gebundene gottliche Würksamkeit det Logos zur heilung und Reinigung der gefallenen Wesen darzustellen, damit die sinnlichen Menschen, welche zu Unschauung der ewigen geistigen Burksamkeit des Logos sich nicht emporschwingen konnten, von der sinnlichen Erscheinung zum geistigen Wesen sich erheben konnten; aber dabei ba ben nach seiner Theorie die einzelnen Handlungen Christ außer diesem darstellenden Zweck noch für sich betrachte besondre heilsame Würfungen. Und so konnte auch er über das Verhältniß der Leiden Christi zur Gunde das aussprechen, was in dem allgemeinen chriftlichen Bewußtsenn gegeben war, wenn gleich er dies auf eigenthumliche Beise beutete.

So sagt er '): "Er lub auf sich unstre Gebrechen und trug unstre Krankheiten, die Gebrechen der Seele, die Krankheiten des inneren Menschen, wegen welcher Krankheiten und Gebrechen, die er von uns hinweg trug, er sagt, daß seine Seele betrübt und beunruhigt sen;" und an einer andern Stelle <sup>2</sup>): "Dieser Mensch, das reinste unter allen

<sup>1)</sup> In Ioh. Tom. II. c. 21.

<sup>2)</sup> Ioh. T. 28. c. 14.

Geschöpfen, starb für die Menschheit, er, der unste Sünden und Krankheiten auf sich nahm, da er die Sünde der ganzen Welt auf sich nehmen und tilgen konnte. Sein Leis den war das Reinigungsmittel für die ganze Welt, welche zu Grunde gegangen wäre, wenn er nicht für dieselbe gesstorben wäre."

Was die besondere Deutung des Origenes betrifft, so meinte er, daß nach verborgenen Ursachen in der Natur der Dinge das Leiden heiliger Wesen für die Schuldigen eine magische Kraft habe, die Macht der bosen Geister zu lähmen und jene von den ihnen drohenden Uebeln zu besfreien, er berief sich auf den auch unter Heiden herrschenden Glauben, daß Einzelne Unschuldige durch freiwillige Ausopferung Völker und Städte von sehweren Unglücksfäls len gerettet hätten 1).

Wie das ganze Wesen des christlichen Lebens auf les bendiger Aneignung der Erlösung durch Christus beruht, wie alles darauf ankommt, daß Christus durch den Glauben in dem Menschen Alles in Allem, lebendig machendes und umbildendes Princip für dessen ganze Natur werde; wie daher in der heiligen Schrift das ganze Leben des Christen als eine Frucht des Glaubens, ein auf dem Grunde des Glaubens an Christus aufgeführtes Gebäude dargestellt wird, wie das ganze praktische Christenthum nichts anders ist als

<sup>1)</sup> S. Orig. in Ioh. T. VI. c. 34. T. 28. c. 14. Darit hatte Origenes hier gewiß Mecht, daß er, statt sich die religibse Wahrheit a priori aus abstrakten Begriffen zu construiren, der Stimme des allgemeinen religiösen Bewußtsenns der Meuschheit nachforschte, und diese als ein Zeugniß für die christliche Lehre anführte, wenn gleich er dies Zeugniß von Einer Seite nicht richtig deutete.

der durch die Liebe thatige Glaube, so hing daher fur die achte Auffassung des praktischen Christenthums in der Theorie und im Leben Alles davon ab, daß das rechte Verhalt. niß des Lebens zu der Aneignung des Erlosungswerfs im Glauben auf eine klare Weise dargestellt wurde. Es hatte fur das Wesen der chriftlichen Glaubenslehre und die mahre Rraft der chriftlichen Sittenlehre, und dadurch auch, wenig. stens in der Folge, fur das christliche Leben selbst stets die nachtheiligsten Folgen, wenn dieser innere Zusammenbana zwischen dem Objektiven und Subjektiven im Christenthume nicht recht hervorgehoben wurde. Es ist daher sehr wichtig, daß man, indem man bemerkt, wie jener innere Bufammenhang dem ursprunglichen christlichen Bewußtsenn gegeben mar, zugleich die fich diesem anschließende, dies Bewußtsenn trubende Reime ber Irrthumer spaterer Zeiten Die ganze Auffassungsweise der Erlösungslehre erfenne. in dieser Periode verburgt die Anerkennung dieses inneren Zusammenhangs. Man betrachtete ja Christus als benjenigen, der ein inneres gottliches Leben 1) der menschlichen Natur mitgetheilt habe; durch den Glauben an Christus sollte dies gottliche Leben von dem Menschen in sich aufgenommen und angeeignet werben, feine gange Natur immer mehr durchdringen. - ( Mur schlimm, daß man diesen Glauben zu sehr an die außerlichen Dinge bannte, welche Christus nach dem Bedürfnisse ber geistig sinnlichen Menschennatur als darstellende Zeichen für das Unsichtbare und Göttliche, bas der Glaube ergreift, eingesett hat, und daß man die Burfungen des Glaubens und jener außerlichen Dinge nicht

<sup>1)</sup> Die aphagoia, f. oben.

gehörig von einander sonderte.) — Man erkannte Chrisstus als den Zerstörer des Reichs des Satans, und zu dies sem Reiche rechnete man alles Bose, durch die Gemeinsschaft mit Christus vermittelst des Glaubens mußte Jeder auch diesen Sieg Christi über das Reich des Satans sich aneignen, der Christi wurde daher (s. oben) aus einem miles Satanae ein miles Christi. Auch die Idee von dem allgemeinen Priesterberuse aller Christen hat hier ihre Wurzel.

Wir mogen hier einige einzelne lebendige Zeugniffe bes ursprünglichen christlichen Bewußtsenns von dem inneren Zusammenhang zwischen Erlosung und Beiligung, dem Glauben und dem Leben, hervorheben. Ein Mann, von bem man gewiß nicht sagen kann, daß er sich durch eigenthumliche Geisteskraft in der Verarbeitung der christlichen Glaubenslehre auszeichnete, ber romische Bischof Clemens sagt, nachdem er es start ausgesprochen, daß kein Mensch burch seine Gerechtigkeit und seine Werke gerechtsertigt werben konne, sondern alle nur durch die Gnade Gottes und ben Glauben gerechtfertigt werden konnten: "Was sollen wir also thun, meine Bruder? Sollen wir trage senn im Sutes thun und die Liebe verlaffen? Reineswegs moge der herr dies bei uns geschehen laffen, sondern lagt uns mit unablaffigem Eifer alles Gute zu vollbringen ftreben, benn ber Schöpfer und herr des Alls freut sich seiner Werke !! 1). Der Berfaffer des Briefes an Diognet fagt nach jener oben angeführten schönen Stelle von der Erlösung: "Bon welcher Freude wirst du erfüllt werden, wenn du dies er-

<sup>1)</sup> S. ep. I. ad Corinth, §. 32 u. 33.

kennst, oder wie wirst du den lieben, der dich so sehr fruher geliebt hat? Wenn du ihn aber liebst, wirst du Nachahmer feiner Gute fenn." Grenaus ftellt ben freien aus dem Glauben fließenden Gehorsam dem fnechtischen Gehorsam unter dem Gesetze so entgegen: "Das den Knedz ten gegebene Gesetz bildete die Seele durch das außerliche Sinnliche, indem es sie gleichsam mit Resseln zum Gehorsam der Gebote hingog, das freimachende Wort aber lehrte eine freie Reinigung der Seele und dadurch des Rorpers. Nachdem dies geschehen, mußten zwar die Fesseln der Rnechtschaft, beren der Mensch schon gewohnt worden, hinweggenommen werden, und er mußte ohne Keffeln Gott folgen. Die Unforderungen der Freiheit mußten aber weis ter ausgedehnt, und der Gehorsam gegen den Ronig mußte ein größerer werden, so daß Reiner wieder umkehren und sich seines Befreiers unwürdig zeigen sollte, denn er hat uns nicht deshalb befreit, damit wir von ihm hinweggeben follten, da doch Reiner, von der Quelle alles Guten bei dem Berrn sich losreißend, Rahrung des Beils für sich selbst finden kann, sondern deshalb, damit wir, je mehr wir erlangt, desto mehr ihn lieben sollten. - Dem beis land folgen, ift soviel als: an dem heil Theil nehmen, und dem Lichte folgen, ift soviel als an dem Lichte Theil nehmen "1).

Aber doch läßt es sich nicht läugnen, daß der ächte paulinische Begriff vom Glauben frühzeitig verdunkelt wurde. Man setzte an die Stelle des Glaubens in jenem eigenthümlich christlichen Sinne: der lebendigen Aneignung def

<sup>1)</sup> L. IV. c. 13. 14.

sen, was Christus für die Menschheit gewürft hat, als einer Thatsache bes inneren Lebens, wodurch aus demselben nothwendig etwas ganz anders wird — den Begriff von einem blogen Autoritätsglauben, der nur mittelbar eine neue Lebensrichtung herbeiführen, nicht aber unmittelbar diefelbe erzeugen konne. Und aus diesem Irrthume folgte bann nothwendig der zweite, daß man, fatt alles Gute als die nothwendige Offenbarung des mit dem Glauben gefetten neuen gottlichen Lebens zu betrachten, von guten Werfen, welche zu dem Glauben hinzukommen follten, fprach, daß man neben jenen Autoritatsglauben eine zum Guten antreis bende Gesetzlehre hinstellte, beides mehr judisch als chrifts lich. Auch hier, wie in der Geschichte der Rirchenverfasfung und des Cultus, zeigt fich in der Vermischung des judischen und christlichen Standpunktes eine große Quelle der Verfälschung des Christlichen, und der Apostel Paulus ruft in alle Jahrhunderte hinein: "Im Geift habt ihr's angefangen, wollt ihr's denn nun im Fleisch vollenden?"

Jenen falschen Begriff vom Glauben hatten die Gnoftiker und zum Theil die Alexandriner vor sich, wenn sie im Verhältnisse dazu die Snosis überschätzten. Marcion (s. oben) scheint den paulinischen Begriff vom Glauben hier rein und tief aufgefaßt und von dieser Seite nicht ohne Grund die Vermischung des Jüdischen mit dem Christlischen bekämpst zu haben; man kann hier den Häretiker als Zeugen für die katholische Wahrheit ansühren.

Zwar war die Idee von jener gottlichen Lebensges meinschaft mit Christus, wie aus dem oben Dargestellten erhellt, eine Grundidee der ganzen kirchlichen Glaubenslehre; aber der rechte Gesichtspunkt wurde eben dadurch verrückt,

daß man diese göttliche Lebensgemeinschaft nicht an die innere Thatsache des Glaubens, sondern an die außerlichen Dinge, welche für den Glauben nur darstellende Zeischen des im inneren Leben Vorhandenen sehn sollten, anzustnüpfen sich gewöhnte, die Verwechselung des Innern und des Aeußerlichen, von der wir schon bei mehreren Veranslassungen reden mußten.

Es zeigt fich bies besonders bei ber Lehre von ber Rirche und von ben Saframenten.

In der Lehre von der Kirche haben wir zu dem, was wir in der Geschichte der Kirchenversassung gesagt haben, nichts hinzuzusügen; dort haben wir schon den Ursprung der Verwechselung der Begriffe und Prädikate der unsichtsbaren und sichtbaren Kirche und die praktisch nachtheiligen Folgen derselben bemerkt. Was aber die, mit der Geschichte der Lehre von der Kirche in einem inneren Jusammenhang stehende Lehre von den Sakramenten bestrifft, so haben wir zu dem, was wir in der Geschichte des Cultus gesagt haben, noch Manches hinzuzusetzen.

Die Quelle der Verwechselung des Inneren und des Aeußerlichen ') war hier dieselbe wie bei der Lehre von der Kirche. Von dem, was die göttliche Sache bei dem Sakramente ist, hatten die Kirchenlehrer aus ihrer christlichen Erfahrung eine lebendige Anschauung; aber nicht so klar war ihnen das Verhältniß dieser göttlichen Sache zu den äußerlichen Zeichen, Seistiges und Sinnliches mischte sich bei den Meisten leicht in einander.

<sup>1)</sup> S. diesen Abschnitt von den Sakramenten in der Gefchichte bes Cultus, Abtheilung II.

Bas zuerst die Taufe betrifft, so war die am meis sten vorherrschende Idee — die Idee von einer mit der Taufe verbundenen geistig sinnlichen Gemeinschaft mit dem gangen Christus jum Beil ber gangen geistig finnlichen Men-"Wie aus dem trocknen Waizen — fagt schennatur. Brenaus - nicht Ein Teig und Ein Brot werden fann ohne die Feuchtigkeit, so konnten auch wir Alle nicht Eins werden in Christo ohne das Wasser, welches vom himmel ift. Und wie die durre Erde feine Fruchte bringt, wenn sie keine Reuchtigkeit empfangt, so wurden auch wir, die wir zuerst durres Holz find, nie Frucht des Lebens bringen, ohne den Regen, der fich frei vom himmel ergießt, benn unfre Leiber haben durch die Taufe, unfre Seelen aber durch den Beift jene Gemeinschaft mit bem unvergänglichen Wesen empfangen "1). Schon spricht Tertullian von den Burfungen der Taufe 2): "Wenn bie Seele zum Glauben fommt, und durch die Wiedergeburt aus dem Wasser und der Kraft von oben umgebildet wird, so erblickt sie, nachdem die Decke der alten Berderbniß hinweggenommen, ihr ganzes Licht. Sie wird in die Gemeinschaft des heiligen Geistes aufgenommen, und ber Seele, die mit dem heiligen Beifte fich verbindet, folgt der Leib, der nicht mehr Diener der Seele, sondern Diener des Geistes ift." Aber auch Tertullian wußte das Innere und das Neußere hier nicht recht zu unterscheiden. Inbem er gegen eine Sekte der Cajaner (f. Abthl. II.) die

<sup>1)</sup> Iren. III, 17. Das gottliche Lebensprincip fur Seele und Leib in Chrifto, die erwois πges αφθαgσιαν.

<sup>2)</sup> De anima c. 41. Vergl. oben die Stelle vom Verderben ber menschlichen Natur.

1082 Nachtheile der Verwechselung des Innern u. Aeußern.

Nothwendigkeit der äußerlichen Taufe vertheidigt, schreibt er dem Wasser eine übernatürliche, heiligende Kraft zu. Doch sehen wir auch bei dem Tertullian die rein evans gelische Idee mitten durch diese Verwechselung des Inneren und des Aeußeren und im Widerspruch mit derselben hindurchdringen, — wenn er sagt, daß der Glaube bei der Taufe die Sündenvergebung empfange, wenn er, das Eilen mit der Taufe bekämpfend, sagt, daß, wo der rechte Glaube vorhanden, dieser des Heils gewiß sep 1).

Wir bemerkten schon in der Geschichte des Cultus die praftisch nachtheiligen Kolgen jener Verwechselung des Inneren und Meußeren bei der Taufe. Indem man, Wiedergeburt und Taufe verwechselnd, die Wiedergeburt als eine magische mit einem Male vollendete sette, indem man eine magische Reinigung und Sundentilgung bei der Taufe annahm, bezog man die durch Christus erworbene Gundenvergebung nur besonders auf die vor der Taufe begangenen Gunden, statt daß man hatte sagen sollen, daß wie das Objektive der Erlofung feine Rraft für das ganze Leben des Menschen behålt, so auch die subjet. tive Aneignung durch Bufe und Glauben, und somit die Wiedergeburt durch das ganze Leben fich fortentwickeln muffe, bis das Objektive und das Subjektive, Rechtfertis aung und Beiligung gang in einander aufgegangen senen (was in dem zeitlichen Leben nicht geschieht). Nach jener falschen Auffassung aber mußte, da man doch nicht umhin konnte, zu bemerken, daß auch bei den Christen die alte verderbte Natur ihre Macht noch außerte, die Frage ents

<sup>1)</sup> Fides integra secura de salute.

stehen: wodurch erhalten wir Bergebung ber nach ber Taufe begangenen Gunben? Und die Antwort war: Wenn wir gleich eins für allemal Genugthuung für die vor der Taufe begangenen Gunden durch das Berdienst Chrifti erlangt has ben, so muffen boch zur Genugthuung fur die Gunden nach ber Taufe noch freiwillig übernommene Bufübungen und gute Werte hinzufommen 1). Welcher Gefichtspunkt fich anschaulich darlegt in diesen Worten Epprians 2): "Da ber herr fam und Adams Bunden geheilt hatte, gab er bem Genesenen ein Gefet, und er gebot ihm, nicht mehr ju fündigen, damit ihm nicht etwas Mergeres widerführe. Wir waren durch die Vorschrift der Unschuld auf einen engen Rreis beschränkt, und die Gebrechlichkeit ber menschlichen Schwäche wußte nicht was sie thun sollte, wenn ihr nicht wiederum die gottliche Gnade zu Sulfe gekommen ware und, die Werke der Barmherzigkeit ihr zeigend, ben Weg zur Bewahrung des heils ihr gebahnt hatte, daß wir von allem uns nachher anklebenden Unreinen durch Almosen uns reinigen konnten. Weil einmal bei ber Taufe

<sup>1)</sup> S. Tertullians Buch de poenitentia. Dieser brachte war den Ausdruck satisfactio in die Lehre von der Buße aus seiner Jurisprudenz mit hinüber, deshalb darf man aber noch nicht seiner juridischen Borstellungsweise, man darf überhaupt nicht den Ideen eines Einzelnen — so grossen Einsuß auf die Ausbildung der Irrthümer des kirchlichen Lehrbegriffs in dieser hinsicht zuschreiben, denn war einmal das neutor Peudos vorhanden, so mußten sich von selbst alle darin enthaltenen Folgerungen daraus entwickeln, zumal da diese Folgerungen so viele Anschließungspunkte in der menschlichen Natur sinden.

<sup>2)</sup> de opere et elcemosynis.

die Vergebung der Sunden verliehen wird, so erwirbt mat sich durch unablässige Uebung des Guten, welche gleichsan eine Wiederholung der Taufe ist, von Neuem die göttlich Vergebung."

Auf die Lehre vom heiligen Abendmahl läft fic im Sangen daffelbe anwenden, mas wir über die lehre vol der Taufe bemerkt haben, nur mit dem Unterschiede, da sich hier in Beziehung auf das Verhältniß der dargestellte Sache zu den außerlichen Zeichen drei verschiedene Abstu fungen in den Vorstellungen bemerken laffen. Die bert schendste Vorstellung war diejenige, die wir schon bei der Manatius von Untiochia, sodann bei dem Juftin D und bei dem Frenaus finden, von einer übernaturliche Durchdringung des Brotes und des Weines mit dem Leil und Blute Christi, vermoge deren diejenigen, die das Abeni mahl genöffen, von dem gottlichen Lebensprincip Chris in ihrer gangen Natur durchdrungen wurden, so daß aus ihr Leib dadurch schon jett einer Kraft unvergänglichen & bens theilhaft und daher für die Auferstehung vorbereit werde 1). In der nordafrikanischen Rirche bei dem Ter tullian und Enprian hingegen finden wir die Borftel lung von einer solchen Durchdringung keineswegs. und Wein werden vielmehr als Symbole des Leibes un Blutes Christi dargestellt, doch nicht als wurfungslose Sym bole; eine geistige Gemeinschaft mit Christo bei dem heili gen Abendmahl wird hervorgehoben, doch zugleich auch ein

ge

<sup>1)</sup> Daher bei Ignatius ep. ad Ephes. c. 20. bas heilige Abend mahl φαςμακον αθανασίας, αντίδοτον του μη αποθανεί αλλα ζην εν ίπσου χειτω δία παντος.

gewisse heiligende Berührung mit dem Leibe Christi angenommen 1). Auch die Praxis der nordafrikanischen Kirche
beweiset, daß der Glaube an eine übernatürliche heiligende
Kraft der äußerlichen Zeichen des Abendmahls in derselben
herrschte, daher die tägliche Communion 2), daher mit der Kindertause zugleich die Kindercommunion 3). Indem man
Joh. 6, 53. von dem sinnlichen Genuß des Abendmahls unrichtig verstand, schloß man daraus, daß Keiner
ohne den sinnlichen Genuß des Abendmahls zur Seligkeit
gelangen könne 4), wie man aus dem Misverstande von
Joh. 3, 5. geschlossen hatte, daß Keiner ohne die äußerliche Tause selig werden könne.

Bei den Alexandrinern und insbesondere bei dem Orisgenes tritt auch in der Lehre von den Sakramenten wie in seiner ganzen Glaubenslehre die Unterscheidung zwischen der inneren göttlichen Sache, der unsichtbaren geistigen Würksamkeit des Logos 5) und dem dieselbe darstellenden Sinnlichen 6) hervor. "So wie die Wunder Christi — sagt Origenes — ihrer höchsten Bestimmung nach die unsichtbar würkende Heilkraft des Logos darstellten, aber

<sup>1)</sup> Tertull. c. Marcion. IV, 40. corpus meum i. e. figura corporis mei. de res. carn. c. 8. anima de Deo saginatur de orat. c. 6. Die perpetuitas in Christo, beståndige geistige Gemeinschaft mit ihm und individuitas a corpore ejus.

<sup>2)</sup> S. oben Bb. II. S. 591.

<sup>3)</sup> S. Cyprian sermo de lapsis.

<sup>4)</sup> S. Cyprian L. III. testimon. c. 25,

<sup>5)</sup> Bergl. oben das von der exidencia aio Inten und der exi-

<sup>6)</sup> Das ventor oder areumatikor und das aio-Intor.

I.

auch zugleich mit den äußerlichen Thatsachen als solche ein Rußen verbunden war, indem sie die Menschen zur Slauben führten, so ist die äußere Taufe ihrer höchste Bestimmung nach ein Symbol der inneren Reinigung de Seele durch die göttliche Kraft des Logos, welche die Bol bereitung der allgemeinen Wiederbringung ist, dasjenige biginnend im Räthsel und im Spiegel, was dann von Algesicht zu Angesicht wird vollendet senn; aber zugleich i vermöge der darüber ausgesprochenen Weihe mit der gat zen Handlung der Taufe eine übernatürliche heiligende Kra verbunden, sie ist der Anfangspunkt der Gnadenwürfungen, welche den Gläubigen mitgetheilt werden, doch die nur für diejenigen, welche durch ihre Gesinnung für solch Einwürfungen empfänglich sind 11 1).

Dieselbe Unterscheidung macht er auch in Rücksich bes heiligen Abendmahls. Er unterscheidet das was i einem bildlichen Sinne Leib Christi genannt wird 2), un das wahre geistige Essen vom Logos 3), die göttlicher Verheißung und das gewöhnlichere Verständni vom heiligen Abendmahl, wie es für die Sinfältigen paßt 4) Jenes Erstere bezieht sich auf die geistige Mittheilung der seischgewordenen Logos, der das wahre himmlische Broder Seele ist. Das äußerliche Abendmahl können Unwürdige und Würdige genießen, aber nicht jenes wahre himm

<sup>1)</sup> S. in Ioh. VI, c. 17. Matth. 15. c. 23.

<sup>2)</sup> το σωμα χεισου τυπικον και συμβολικον.

<sup>3)</sup> Die άληθινη βεωσις του λογον.

<sup>4)</sup> Die κοινοτεςα πεςι της ευχαςισιας έκδοχη τοις απλουσεgois und κατα την θειοτεςαν έπαγγελίαν entsprechend den beiden Standpunkten der γνωσις und der πισις.

lische Brot, benn sonft hatte nicht gesagt werden konnen, daß wer das Brot ift, ewig leben wird. Drigenes fagt baber, daß Chriffus im mahren Sinne fein Fleisch und Blut genannt habe das Wort, welches ausgeht vom Worte und das Brot vom himmlischen Brot, das lebenbige Mort ber Wahrheit, burch welches er fich ben Seelen mittheilt, so wie das Brechen des Brotes und die Bertheis lung des Weines ein Symbol der Vervielfaltigung des Mortes ift, durch welches der Logos den Seelen sich mittheilt. Auch bei dem außerlichen Abendmahl fette er, wie bei der außerlichen Taufe, eine hohere heiligende Ginwurfung vermoge der ausgesprochenen Worte der Beihe, doch so, daß mit den irdischen materiellen Zeichen an und fur sich nichts Gottliches sich verbinden konne, und, wie bei der Taufe, Reiner ohne die innere Empfänglichkeit des Gemuthe der hoheren Einwurfung theilhaft werden fonne. Wie nicht das, mas in den Mund fommt, den Menschen verunreinigt, wenn es auch von den Juden für etwas Unreines gehalten wird, so heiligt auch nichts, was in den Mund fommt, den Menschen, wenn auch von den Einfaltigen das sogenannte Brot des herrn für etwas heiligenbes gehalten wird. Weder fehlt uns durch das Nichtessen von dem durch Gebet geweihten Brote an und für sich irgend etwas, noch haben wir durch das bloke Essen an und für sich etwas mehr, sondern die Ursache dessen, was man weniger hat, ist die schlechte, und die Urfache dessen, was man mehr hat, die gute Gesinnung eines Jeden. Das irdische Brot an und für sich ist von allen andern Speisen nicht verschieden. Zwar wollte Origenes wohl nur besonders den Wahnvorstellungen von einem magischen,

von der Gesinnung unabhängigen Rutzen des Abendmahls widersprechen, von denen auch die übrigen Kirchenlehrer fern waren; aber doch traf sein Widerspruch zugleich jede Vorstellung von irgend einer höheren Bedeutung und Würksfamkeit der äußerlichen Zeichen, auch selbst eine solche, wie in der nordafrikanischen Kirche angenommen wurde 1).

Wie das alte Testament die Ahnung der Dinge des neuen Testamente enthalt, so enthalt das Christenthum die Uhnung einer höhern Weltordnung, welche durch daffelbe vorbereitet werden soll; aber der Glaube muß nothwendig hinter der Unschauung zurückbleiben. Die gottlichen Of fenbarungen laffen uns nur einzelne Blicke in jene bobere Weltordnung thun, die zu einem vollständigen Bilde nich hinreichen. Wie überall die Weissagung vor ihrer Erfül lung dunkel ift, so mußten es auch die letten Weiffagun gen Christi über die Schicksale seiner Rirche senn, bis zun Eintritt jener hoheren Weltordnung. Obgleich so manch Undeutungen des Erlofers auf eine allmählige Burksamkei des Christenthums in der Durchdringung der Menschhei hinwiesen, so konnten doch diese von den ersten Christer nicht verstanden werden. Sie ahnten nicht, welche ver schiedenartige Rampfe die Kirche noch zu bestehen hatte bis fie zu ihrer fiegreichen Vollendung gelangen follte. Gi waren gewohnt, die Kirche nur im Gegenfat gegen bet heidnischen Staat zu betrachten, und es war ihnen der Ge danke fern, daß durch die naturliche Entwickelung der Um stånde unter der Leitung der Vorsehung dieser Gegensat

<sup>1)</sup> Die Stellen bes Origenes T. XI. Matth. c. 14. T. 32 Ioh. c. 16. In Matth. 898. V. III. opp.

einft aufhoren follte. Gie glaubten, daß ber Rampf ber Rirche mit dem heidnischen Staate fortdauern werde, bis burch das unmittelbare Eingreifen Gottes, durch die Wieberfunft Christi ihr der Sieg werde verliehen werden. Es war wohl natürlich, daß sich die Christen in den Zeiten ber Verfolgung mit ben Aussichten auf biefen Sieg gern beschäftigten. Bier faßten nun Viele ein Bild auf, bas von den Juden zu ihnen übergekommen war und das ihrer damaligen lage gusagte. Die Idee von einem taus fendiahrigen Reiche, das der Meffias jum Beschluß des gangen irdischen Weltlaufs auf Erden stiften werde, wo alle Frommen aller Zeiten in heiliger Gemeinschaft mit einander leben wurden. Wie die Welt in feche Tagen geschaffen worden, und nach J. 90, 4. Ein Jahrtausend in ben Augen Gottes so viel sen als Ein Tag, so werde die Welt sechs Kahrtausende in ihrem bisherigen Zustande bestehen, und so wie der Sabbath der Rubetag sen, so werde das siebente Jahrtausend der Weltdauer dies tausendjährige Reich als Beschluß des gangen irdischen Weltlaufs bilben. Unter den Verfolgungen war fur die Christen die Aussicht anziehend, daß die Rirche noch auf dieser Erde, dem Schauplatze ihrer Leiden, als eine vollendete und verherrlichte triumphiren follte. Wie diese Idee von Manchem aufgefaßt wurde, enthielt sie nichts Unchristliches. Sie machten sich von der Gluckseligkeit dieses Zeitraums eine geistige, dem Wesen des Evangeliums wohl entsprechende Idec, indem sie sich darunter nichts anders bachten als die alls gemeine herrschaft bes gottlichen Willens, das ungeftorte selige Beisammensenn der ganzen Gemeinde der Heiligen, die wiederhergestellte Harmonie zwischen einer geheiligten

Menschheit und ber ganzen verklärten Ratur 1). Aber ei aingen auch zum Theil die fraffen Bilber, welche ber fleisch liche judische Sinn sich von den Gütern des tausendjähri gen Reiches gemacht hatte, ju den Christen über. gien, ber Sit eines religios finnlichen schwarmerischen Bei stes, war auch der Verbreitung dieses groben Chiliasmu geneigt. Dort lebte in ber ersten Salfte bes zweiten Sahr hunderts Papias, Bischof der Gemeinde zu hierapolie ein Mann, zwar wohl von redlicher Frommigkeit, aber wie die Bruchstücke seiner Schriften und Berichte zeigen von sehr beschränktem Geiste und unkritischer Leichtgläubig keit. Er sammelte aus mundlichen Ueberlieferungen Nach richten über das Leben und die Aussprüche Christi und de Apostel 2), und hier nahm er nun viel Migverstandene und Falsches auf; so wurden durch ihn viele abentheuer liche Bilber von den Genuffen des taufendjährigen Reiche verbreitet. Der nachtheilige Einfluß bavon mar, daß ei fleischlicher Glückseligkeitssinn, der dem Wesen des Evan geliums widerstritt, dadurch befordert wurde, und bei den gebildeten Beiden badurch manches Vorurtheil gegen das Christenthum veranlagt werden fonnte 3).

Indessen muß man sich boch auch wohl huten, nad solchen einzelnen Vorstellungen, die vielleicht nur noch ein zelne Beimischungen des fleischlichen Sinnes sind, der dat verborgene göttliche Leben noch nicht ganz verklärt hatte, über dieses selbst abzuurtheilen. Wenn wir bei einem Irenaut

<sup>1)</sup> So Barnabas c. 15.

<sup>2)</sup> In seinem Buche dopar zveiaxar expyrocis.

<sup>3)</sup> S. Orig. Scleet. in v. p. 570. Vol. II.

lebendiges Chriftenthum und eine erhabene Idee von der Seligfeit, die er in die Gemeinschaft mit Gott fette, vhngeachtet jener abentheuerlichen Rebenvorstellungen, finden, so erhellt baraus, daß folche fleischliche Rebenvorstellungen auch bei dem vorhandenen Grunde einer chriftlichen Denfart in dieser Zeit, da die neue Schopfung des Chris stenthums noch nicht durch Alles hindurch gedrungen war, wohl bestehen konnte. Das tausendjährige Reich war nach bem Grenaus nur eine Vorbereitungsftufe fur die Kroms men, die für ein hoheres himmlisches Dasenn, die vollkommene Offenbarung der gottlichen herrlichkeit gebildet werden sollten 1). Auch konnte gerade unter dieser Form bas Christenthum zu einer Rlasse von sinnlichen Menschen Zugang gewinnen, beren religiose Denkart nun nachher nach und nach durch den praktischen Einfluß des Evangeliums von innen heraus immer mehr vergeistigt wurde.

Wenn wir finden und aus den Zeitumständen erkläzen können, daß der Chiliasmus damals unter Vielen versbreitet war, so ist doch dies nicht so zu verstehen, daß derzselbe je zur allgemeinen Kirchenlehre gehört hätte. Wir haben zu wenige Quellen aus verschiedenen Theilen der Kirche in diesen ersten Zeiten, um darüber etwas mit Gezwischeit und Bestimmtheit sagen zu können. Wo wir den Chiliasmus sinden bei dem Papias, Irenäus, Jusstin M., weiset alles auf die Verbreitung von Einer Gezgend und aus Einer Quelle hin. Etwas anders ist es mit den Kirchen, wo ursprünglich eine antijüdische Richtung

<sup>1)</sup> Iren. V, 35. Crescentes ex visione Domini et per ipsum assuescent capere gloriam Dei et cum sanctis Angelis conversationem. — Paullatim assuescent capere Deum c. 32.

herrschte, wie die römische (s. oben). Wir finden nachhei in Rom eine antichiliastische Nichtung; könnte diese nich ursprünglich da gewesen und nur durch den Segensatz geget den Montanismus offener hervorgerusen worden senn? Das selbe ließe sich auch sagen von einer antichiliastischen Nich tung, welche Iren äus bekämpst, und welche er von de gewöhnlichen antichiliastischen Nichtung des Snossicismu ausdrücklich unterscheidet. Natürlich war es aber, daß di Eiserer für den Chiliasmus ursprünglich gern alle Bekäm pfung desselben sür etwas Snossisches ausgaben 1).

Zwei Ursachen würkten zusammen zur allgemeineren Ur terdrückung des Chiliasmus, von der einen Seite der Si gensatz gegen den Montanismus, von der andern der Eir fluß des Seistes, der von der alexandrinischen Schul ausging. Da die Montanisten auf die chiliastischen Ei wartungen großes Sewicht legten, und wenn gleich si diese nicht kraff sinnlich auffaßten 2), doch manche abet theuerliche Bilder von den Dingen, die dann geschehen wür den, nach ihren schwärmerischen Vissionen verbreiteten 3; so verlor der ganze Chiliasmus dadurch sein Ansehen. Ein wohl schon früher vorhandene antichiliastische Parthei ei hielt dadurch Veranlassung, den Chiliasmus heftiger anzu

<sup>1)</sup> Iren. V, 32. Transferuntur, quorundam sententiae ab hae reticis sermonibus.

<sup>2)</sup> Tertullian wenigstens fett die Gluckfeligkeit des tau fendjahrigen Reiches in den Genuß aller Urt von geisti gen Gutern, spiritalia bona.

<sup>3)</sup> Wie von der wunderbaren Stadt, dem himmlischen Jeru salem, die vom himmel fich herabsenken sollte, bei Ter tullian.

greisen; die heftigsten Gegner des Montanismus scheinen auch den Chiliasmus unter den übrigen montanistischen Lehren bekämpft zu haben. Der Presbyter Cajus zu Rom suchte in seiner Schrift gegen den Montanisten Proklus den Chiliasmus als eine durch den verhaßten Gnostifer Cerinth verbreitete Lehre zu verkezern, und est ist nicht unwahrscheinlich, obgleich nicht ganz gewiß, daß er die Apokalypse für ein von diesem zur Beförderung jener Lehre unkergeschobenes Buch erklärte.

Sodann mußte die geistigere wiffenschaftliche Richtung ber alexandrinischen Schule, welche auf die Vergeistigung ber Glaubenslehre überhaupt fo großen Einfluß hatte, auch die Bergeistigung der Ideen vom Reiche Gottes und Christi gu befordern murten. Origenes war befonders eifriger Bekampfer der sinnlichen Vorstellungen vom tausendjahris gen Reiche, er suchte die bilblichen Ausbrücke des alten und des neuen Testaments, an welche sich die Chiliasten hielten und in benen fie alles gang buchftablich verstanden, anders zu beuten. Dazu fam, daß die allegoristrende Bis belauslegung der alexandrinischen Schule mit der fleischlich buchstäblichen Auslegung ber Chiliasten überhaupt am meis ften in Streit war. Die gemäßigten Alexandriner, Die gu absprechender Critik nicht geneigt waren, verwarfen nicht gleich die Apokalppse als ein gang unchriftliches Buch, um ben Chiliaften biefe Stuge ju nehmen, fondern fie bekampfs ten nur die buchstäbliche Auffassung berfelben. Indeß war es naturlich, daß der Geift der alexandrinischen Schule sich nicht so leicht von Alexandria in die übrigen Gegenden von Egypten verbreitete, welche an geistiger Bildung binter diesem bluhenden Sitze der Wiffenschaft so fehr zuruck.

standen. Ein frommer Bischof des arsenoitischen Nomos Canpten, Namens Nepos, war eifriger Bertheibiger b finnlichen Chiliasmus, und er schrieb zur Vertheidigm besselben gegen die alexandrinische Schule ein Buch unt bem Titel: Widerlegung der Allegoristen 1), in welchem wahrscheinlich eine Theorie des Chiliasmus nach sein antiallegoristischen Entzifferungsmethode der Apokalppse et Dies Buch scheint unter Geistlichen und kanen warf. dieser Gegend vielen Eingang gefunden zu haben, wie so leicht geschicht, daß die Menschen lieber dicjenigen Din treiben, welche die Einbildungsfraft beschäftigen und reize als diejenigen, welche bas Berg heiligen, erwarmen und t leben, und den Willen in Unspruch nehmen. Man meir hier große Mysterien und Aufschlusse über die Zukunft finden, und Manche beschäftigten sich mehr mit bem Buc und der Theorie des Nepos, als mit der Bibel und i ren Lebre. Wie gewöhnlich wurden die Menschen dur den Eifer für solche Lieblingsmeinungen, die mit dem A sen des Evangeliums gar nicht zusammenhingen, von der mas die hauptsache des praktischen Christenthums ist, de Geifte der Liebe am weitesten abgeführt. Man verketer diejenigen, welche diese Meinungen nicht theilen wollte es kam so weit, daß gange Gemeinden sich von der S meinschaft mit der alexandrinischen Mutterkirche desha logriffen. Ein Landpfarrer, Namens Rorakion, fand na bem Tode des Nepos an der Spite dieser Parthei. Sat der Bischof Dionnsius von Alexandria nun seine Ri chenautorität gebrauchen wollen, hätte er durch einen Mach

<sup>1)</sup> έλεγχος των αλληγοςισων.

bruch die Jrrlehren verdammt, so ware der Reim zu einer auernden Spaltung da gemefen, und ber Chiliasmus, ben nan durch Machtworte unterdrücken wollte, wurde wahrtheinlich nur besto schwarmerischer geworden senn. Dionnfius, der wurdige Schuler des großen Origetes, zeigte hier, wie Liebe, Magigung und mahre Geiftes, reiheit, die nur bei der Liebe ift, erreichen fann, was durch eine Gewalt und fein Gefet bewurft zu werden vermag. Da er nicht, wie Undre, über dem Bischof den Christen verjag, trieb ihn bie Liebe ju den Seelen, fich felbst nach jeten Gemeinden hin zu begeben, er ließ die Pfarrer, welche die Meinungen des Repos vertheidigten, gusammenkomnen, und erlaubte auch allen ganen aus den Gemeinden, welche sich nach Belehrung über diese Gegenstände sehnten, der Unterredung beizuwohnen. Das Buch des Mepos wurde vorgelegt, drei Tage disputirte der Bischof über den Inhalt deffelben von Morgen bis Abend mit jenen Wfarrern, er horte ruhig alle ihre Einwendungen an und suchte sie aus der Schrift zu widerlegen, er erörterte ausführlich alles nach Unleitung der Schrift — und der Erfolg, ein Ergebnig, wie selten eins aus theologischen Disputationen bervorging, mar dieser: die Pfarrer dankten fur die Belehrung, und Rorakion selbst widerrief in Segenwart Aller aufrichtig seine früheren Meinungen und erklarte sich von ber Nichtigkeit der entgegengesetzten überzeugt, 3. 255 1).

Nachdem Dionysius auf solche Weise die Glaubenseintracht unter seinen Gemeinden wieder hergestellt hatte, schrieb er zur Befestigung berjenigen, welche durch seine

<sup>1)</sup> Eufeb. VII, 24.

Gründe waren überzeugt worden und zur Belehrung Anderer, welche an den Meinungen des Nepos noch sesthielsten, sein Werk über die Verheißungen 1). Auch hier verwient die christliche Milde und Mäßigung bemerkt zu werzben, mit der er über den Nepos urtheilt: "In vielen andern Hinsichten — sagt er — achte und liebe ich den Nepos, wegen seines Glaubens, seines Fleißes und seiner vertrauten Bekanntschaft mit der heiligen Schrift und wegen der vielen von ihm verfaßten Kirchenlieder, an denen noch jetzt viele der Brüder ihre Freude haben 2), und um desto mehr verkre ich den Mann, weil er schon in seine Ruhe eingegangen ist. Aber theuer und werth vor allen andern ist mir die Wahrheit, man muß ihn loben und ihm beisstimmen, wo etwas Richtiges gesagt wird, aber ihn prüsen und berichtigen, wo etwas nicht recht geschrieben scheint."

Was die Auferstehungslehre betrifft, so hatten die Kirchenlehrer dieselbe besonders gegen die Gnostiker zu vertheis digen, welche zum Theil die von derselben handelnden Stellen der heiligen Schrift sehr willfürlich bloß von der geisstigen Erneuerung durch das Christenthum verstanden. In dieser Polemik fühlten sie wohl, wie diese Lehre mit dem Wesen des Christenthums zusammenhing, da dieses nicht Vernichtung, sondern Verklärung und Verherrlichung des

<sup>1)</sup> πεζι ἐπαγγελιων.

<sup>2)</sup> The moddes Paduodias, i mexei vor modde, tar adedoar everunouvrai. Die Stelle kann zwiefach verstanden werden, entweder wie ich überseit habe, was auch mit dem Gebrauch dieser Zeit wohl übereinstimmt, s. Ehl. II., oder von dem durch ihn in seinen Kirchen eingeführten seisigen Kirchengesang; das Erstere scheint natürlicher.

eigenthumlichen Menschlichen mit sich führt, mit welcher Grundrichtung des Christenthums der entmenschlichende Idealismus ber Snostifer sich nicht vertragen konnte. Aber ber Gegensatz gegen diesen lettern verleitete fie nun auch oft, Die Auferstehungslehre zu fleischlich aufzufaffen und sich von der Identitat zwischen dem Auferstehungsleibe und dem irdischen Korper eine zu beschrankte Vorstellung zu machen. Drigenes suchte auch hier einen Mittelmeg zwischen beis ben entgegengesetzten Richtungen, indem er das, was der Apostel Paulus, 1 Corinth. c. 15., von dem Verhaltniffe bes irdischen Rorpers zu dem verklarten Rorper fagt, mehr benutte, und das eigentliche Grundwesen des Körpers, welches bei allen Beranderungen des irdischen Lebens daffelbe bleibe und auch im Tode nicht vernichtet werde, von der wandelbaren Erscheinungsform deffelben unterschied. Dies ses eigenthumliche Grundwesen des Körpers werde durch die Burfung der gottlichen Allmacht zu einer neuen verflarten Korm wieder erweckt werden, ju einer folchen Form, die der verklarten Eigenthumlichkeit der Seele entspreche, fo daß wie die Seele dem irdischen Korper ihr eigenthum. liches Geprage mitgetheilt hatte, fie dann daffelbe dem verflarten Rorper mittheilen werde 1).

<sup>1)</sup> Das έιδος χαςακτηςίζου in dem σωμα πνευματικου, wie in dem σωμα ψυχικου. Theils gebrauchte er hier seine Lehre von der an und für sich unbestimmten υλη, welche durch die bildende Kraft der Gottheit höhere oder niedere Eigenschaften erhalten könne, theils die Lehre von einem dynamischen Grundwesen des Körpers, einem λογος σπεςματικος (ratio ea quae substantiam continet corporalem, quae semper in substantia corporis salva est. S. πεςι αςχ. L. II c. 10. e. Cels. IV, 57.

Es folgt schon aus demjenigen, mas wir oben über die Lehre der Alexandriner von der gottlichen Gerechtigkeit bemerkt haben, daß die alexandrinische Snofis eine endliche allgemeine Erlofung, die Aufhebung alles Bofen, die allgemeine Ruckfehr zu der ursprünglichen Einheit des gottlie chen Lebens, von der alles ausgegangen (die allgemeine αποκατασασις), als das lette Ziel setzen mußte. Den Drigenes verleitete aber seine Theorie von der noth wendigen Wandelbarkeit des Willens geschaffener Wesen, anzunehmen, daß das doch immer wieder von Reuem aufkeimende Bose neue Lauterungsprozesse, neue zur Lautes rung der gefallenen Wesen bestimmte Welten nothwendig machen werde, bis bann wieder Alles von der Bielheit zur Einheit werde zurückgekehrt fenn, so ein steter Wechsel zwie schen Abfall und Erlofung, Einheit und Mannigfaltigfeit. Ru biesem trostlosen System führte den tieffinnigen Mann ein auf die Spite gestellter Begriff. Diese Lehre hatte er in seinem Werk wege aexwy zuversichtlich ausgesprochen; es fragt sich aber, ob nicht auch dieser Gegenstand zu benjenigen gehorte, über welche er seine Unficht spaterhin veranderte; doch finden sich auch noch in spateren seiner Schriften Spuren (wenn gleich keine so gang sichere und bestimmte Spuren ) derselben 1).

<sup>1)</sup> Orig. π. αςχ. L. II. c. 3. c. Cels. IV, c. 69. fagt er bloß:
ἐι μετα τον άφανισμον της κακιας λογον έχει, το παλιν
ἀυτην υφισασθαι ή μη, ἐν πεοηγουμενο λογο τα τοιαυτα
ἐξετασθησεται. Die dunkle Andeutung in Matth. f. 40?.
Ναήθει δίε άποκατασασις in gewissen Aeonen vollendet.
παλιν άλλη άςχη.

## 3. Die Gefchichte ber vornehmften Rirchenlehrer.

Die ersten firchlichen Schriftsteller, welche auf die Apostel folgen, find die sogenannten apostolischen Bater (patres apostolici), welche aus bem apostolischen Zeitals ter berftammen und Schuler der Apostel gewesen senn fols len. Eine in ihrer Art einzige Erscheinung ift der auffallende Unterschied zwischen ben Schriften ber Apostel und ben Schriften der apostolischen Bater, welche letztere doch ber Zeit nach so nahe an dieselben grenzen. Wenn sonst die Uebergange sich nach und nach zu bilden pflegen, so seben wir hier hingegen einen plotlichen. Es ift hier fein allmähliger Uebergang, sondern ein Sprung, welche Bemerfung zur Unerkennung der besonderen Burksamkeit des adttlichen Geistes in den Seelen der Apostel hinführen fann. Auf die Zeit der ersten außerordentlichen Burkungen des heiligen Geistes folgte die Zeit der freien Entwickelung der menschlichen Natur im Christenthume, und hier mußte, wie überall, die Burfung deffelben im Rleinen anfangen, ebe sie weiter durchdringen und die großen Geis steskräfte der Menschheit sich aneignen konnte.

Die Schriften ber sogenannten apostolischen Bater sind leider größtentheils in einer sehr unzuverlässigen Besschaffenheit auf uns gekommen, frühzeitig wurden theils unter dem Namen dieser der Kirche ehrwürdigen Männer Schriften untergeschoben, welche zur Verbreitung gewisser Meinungen oder Grundsätze dienen sollten, theils die schon vorhandenen Schriften derselben, besonders nach einem jüsdisch hierarchischen Interesse, welches den freien evangelissichen Geist unterdrücken wollte, verfälscht.

1100 Barnabas. Der katholische Brief nicht von ihm.

Wir wurden bier querft ben Barnabas, ben befannten Gefährten des Upoftel Paulus, zu nennen haben, wenn ein Brief, welcher in dem zweiten Jahrhundert in ber alexandrinischen Rirche unter dem Ramen deffelben bekannt war und welcher die Ueberschrift eines katholischen Briefes führte 1), demfelben würklich zugehorte. Aber unmöglich fonnen wir in demfelben den Barnabas erfen nen, der wurdig war ein Gefährte der apostolischen Burk samkeit des Paulus zu senn, der von der Rraft seiner begeisterten Vorträge in den Gemeinden seinen Namen erhalten hatte 2). Es weht uns hier ein durchaus andrer Geift an, als der eines folchen apostolischen Mannes. Wir bemerken bier einen zum Christenthum übergetretenen ales randrinisch gebildeten Juden, der durch seine alexandrinis iche Bilbung fur eine geistigere Auffassung bes Christen thums porbereitet war, ber aber auf seine alexandrinische indische Snosis auch zu großen Werth legte, der in einer muftischen spielenden Auslegung des alten Testaments, welche mehr dem Geifte Philo's als dem Geifte des Paulus, pher auch des Briefes an die Ebraer ahnlich fieht, besonbere Weisheit suchte und sich barin auf eine eitle Weise gefiel. Wir finden in diesem Briefe durchaus nicht den Gesichtspunft von dem mosaischen Ceremonialgesetze als religiofem Bildungsmittel fur einen gewiffen Standpunkt mensch:

<sup>1)</sup> enisodn xabodien, das heißt ein Brief allgemeiner Bestimmung und allgemeinen Inhalts, ein für mehrere Gesmeinden bestimmtes paranetisches Schreiben, welche Beszeichnung dem Inhalte dieses Briefes entspricht.

<sup>2)</sup> υιος παζακλησεως, υιος πζοφητειας.

menschlicher Entwickelung, welchen wir bei Paulus mahrnehmen, sondern eine folche Unsicht, welche von einer gang eigenthumlichen alexandrinischen Geistesrichtung zeugt, eine solche, welche auch bei den folgenden Kirchenlehrern nicht wieder vorfommt, welche von den übertriebensten Idealisten unter den alexandrinischen Juden herrührt 1): Moses habe alles er Aveumati gesprochen, das heißt, er habe nur allgemeine geistige Wahrheiten in symbolischer Form bargestellt; aber die fleischlich gesinnten Juden hatten, statt in den Sinn der Symbole einzudringen, alles buchstäblich verstanden und geglaubt, es buchstäblich beobachten zu muffen; fo fen die gange Ceremonialreligion aus einem Miffperstande der fleischlich gesinnten Menge hervorgegangen. wird gefagt 2), ein bofer Engel habe fie gu biefem Dig. verstande verleitet, gleichwie wir in den Clementinen und andern ahnlichen Schriften die Unnahme finden, daß bas ursprüngliche Judenthum durch fremdartige Beimischungen bon den bofen Geistern verfälscht worden fen. Der Berfaffer des Briefes will nicht einmal gelten laffen, dag bie Beschneidung ein Bundessiegel oder Zeichen gewesen sen, indem er dagegen sagt, daß man auch bei den Arabern, Sprern und den Gogenpriestern (in Egypten) die Beschneis dung finde. Aber es wird herausgebracht, daß Abraham durch die Beschneidung der 318 Menschen, Genes. c. 17. und 14, 14., die Rreuzigung Jesu geweiffagt habe, namlich IH (18) der Anfang des Namens Jesu, T (300) das Rreuzeszeichen, also nach griechischen Buchstaben und

<sup>1)</sup> G. oben Band I. p. 75.

<sup>2)</sup> c. 9.

Bahlen, was nur einem, des Ebräischen entwöhnten, mit dieser Sprache vielleicht gar nicht bekannten, alexandrinisschen Juden, der nur in der alexandrinischen Uebersetzung zu Hause war, gewiß nicht dem Barnabas, dem sicher das Ebräische nicht so sremd war, einfallen konnte, wenn man auch eine solche geistlose Spielerei dem letzteren zustrauen wollte. — Und doch hält derzenige, der in eine solche Spielerei verfallen konnte, dieselbe für etwas Bessonderes, und er fügt die pomphaften Worte hinzu, welche die Seheimnißkrämerei der alexandrinisch züdischen Inosiss charakterissren: "Keiner hat eine ächtere Lehre von mir versnommen, aber ich weiß, ihr send dessen würdig!").

Die vorherrschende Nichtung des Briefes geht gegen steischliches Judenthum und fleischlichen Judaismus im Chrisstenthum. Man erkennt die Polemik gegen den letzteren, der seinen dogmatischen Einfluß auch auf die Ansichten von der Person Christi verbreitete, wenn, c. 12., besonders hersvorgehoben wird, daß Christus nicht bloß Menschensohn und Sohn Davids, sondern auch Sohn Gottes sen.

Wir finden übrigens auch keine Spur davon, daß der Verkasser des Briefes als Varnabas wollte angesehen senn. Weil aber der Geist und die Darstellungsweise des selben dem alexandrinischen Geschmack zusagte, so konnte es geschehen, daß, da man den Namen des Verkassers nicht kannte und man demselben Ansehen zu geben wünschte, sich das Gerücht dort verbreitete, daß Varnabas der Verkasser desselben sey.

<sup>1)</sup> ουδεις γνησιωτες οτ έμαθεν απ' έμου λογον; αλλα οίδα ότι αξιοι έτε ύμεις.

Auf ben Barnabas laffen wir den Clemens folgen, vielleicht derfelbe, deffen Paulus, Philipp. 4, 3., erwahnt; er wurde am Ende des erften Jahrhunderts Bis schof der romischen Gemeinde. Wir haben unter seinem Namen einen Brief an die forinthische Gemeinde und bas Bruchftuck eines zweiten. Der erfte murbe in ben erften Jahrhunderten in manchen alten Rirchen felbit neben den Schriften des neuen Testaments bei dem Gots teedienfte vorgelefen, er enthalt eine mit Beispielen und allaemeinen Sentenzen verwebte Ermahnung zur Eintracht an die Gemeinde zu Korinth, welche durch Spaltungen zer-Diefer Brief ift, obgleich im Sanzen acht, rüttet war. boch von bedeutenden Interpolationen nicht frei; es zeigt sich 1. B. der Widerspruch, wenn wir in dem Ganten des Briefes die einfachen Verhaltnisse der altesten christlichen Gemeindeverfaffung durchscheinen feben, wenn Bischofe und Presbnteren einander gang gleich gesetzt werden, und doch an einer Stelle, &. 40 u. d. f., das gange judische Pries stersystem auf die christliche Kirche übertragen wird. Der sogenannte zweite Brief aber ist offenbar nur das Bruch. ftick einer homilie.

Unter dem Namen dieses Elemens haben sich in der sprischen Kirche noch zwei Briefe erhalten und sie sind durch Wetstein in einem Anhang zu seiner Ausgabe des neuen Testaments bekannt gemacht worden. Es sind zwei Cirkularschreiben, besonders an die im Edlibat lebenden Ehristen und Christinnen gerichtet. Daß diese Lebensweise hier besonders gepriesen wird, kann noch nicht gegen den elementinischen Ursprung dieser Briefe zeugen, da diese

Werthschätzung des Cölibats 1) frühzeitig Eingang sand. Für das hohe Alter dieser Briefe spricht das nicht Vorhandenschen des hierarchischen Strebens, daß hier nicht, wie in ähnlichen Schriften dieser Art, die alttestamentlichen Priessterideen auf die christliche Kirche angewandt werden, daß weder der Abstand zwischen Seistlichen und Layen, noch der Abstand zwischen Bischösen und Presbyteren hervorgez gehoben wird, daß das Charisma, Kranke und insbesondere Dämonische zu heilen, als eine freie, nicht an ein besstimmtes Amt geknüpste Sabe vorkommt. Doch ist dies auch noch kein sicherer Beweis von diesem hohen Alter der Briefe, da sich Alles dies aus der eigenthümlichen Richtung gewisser Gegenden des Orients, auch wenn sie spätern Ursprungs wären, erklären lassen könnte.

Da diese Briefe der ascetischen Richtung der abendländischen, insbesondere der nordafrikanischen Kirche sehr zusagen mußten, da man in ähnlichen Schriften praktischen Inhalts (gegen ähnliche Mißbräuche, wie diejenigen, welche in diesen Briefen gerügt werden) sie vielsach zu benutzen Beranlassung hatte, so muß es desto mehr auffallen, daß sie doch vor dem vierten Jahrhundert nirgends angeführt werden 2), und dies muß schon Argwohn gegen die Aechtheit derselben erregen.

Diese Briefe tragen gang das Gepräge, daß sie in einer orientalischen Kirche in den letten Zeiten des zweisten Jahrhunderts oder im dritten untergeschoben worden,

<sup>1)</sup> S. Band II.

<sup>2)</sup> Die erfte Spur von denselben bei dem Epiphanius und dem Sieronymus.

um theils den Werth des ehelosen Lebens zu befördern, theils den Mißbräuchen, welche unter dem Schein eines ehelosen Lebens um sich griffen, wie insbesondere der Einsführung der Tuvestantos (s. oben) 1) entgegenzuwürken.

Unter dem Namen dieses Clemens sind überhaupt mancherlei Schriften nach einem hierarchischen oder dogmatischen Interesse untergeschoben worden. So die Schrift, welche die Seschichte des Clemens selbst erzählt, der durch den Apostel Petrus bekehrt worden seyn soll, mit seinem Vater, den er vermiste, wieder zusammentrisst 2), — die Clementinen, deren eigenthümliche ebionitische Denkweise wir schon oben charakterisit haben — sodann die Sammulung der apostolischen Constitutionen (diatazes oder diatazeis and and and die Kavovec anosodinoi.

Es mag mit dem Ursprung dieser beiden Sammlungen ähnlich gegangen seyn, wie mit dem Ursprung des sogenannten apostolischen Symbols. Wie man ursprünglich in dogmatischer Hinsicht von einer apostolischen Ueberlieserung sprach, ohne daran zu denken, daß die Apostel ein Glaubensbekenntniß aufgesetzt hätten, so sprach man in demselben Sinne in Rücksicht der Rirchenverfassung und der Rirchengebräuche von einer apostolischen Ueberlieserung, ohne daran zu denken, daß die Apostel schriftliche Gesetze darüber gegeben hätten. Und indem man nun einmal an dies

<sup>1)</sup> Belcher Migbrauch, wie in ber nordafrikanischen, so auch in ber antiochienischen Rirche sich verbreitet hatte; f. den Synodalbrief gegen Paulus von Samosata, Euseb. VII, 30.

<sup>2)</sup> Daher der Name der Einen in der Uebersetzung des Rus finus und erhaltenen Recension avarragespace, Recognitiones.

sen Ausdruck von "apostolischen Ueberlieferungen, apostolisschen Verordnungen" gewöhnt war, schloß sich daran endslich das Vorgeben oder die Meinung an, daß die Apostel wie ein Glaubensbekenntniß, also auch eine Sammlung von Kirchengesetzen niedergeschrieben hätten. Daher mögen denn aus verschiedenen Interessen verschiedene Sammlungen dies ser Art entstanden seyn, wie diejenige, welche Epiphanius an manchen Stellen anführt, offenbar mit unseren apostolischen Constitutionen nicht identisch ist. Diese letzteren scheinen nach und nach aus verschiedenen Stücken von den letzten Zeiten des zweiten Jahrhunderts bis in's vierte hinzein in der orientalischen Kirche entstanden zu seyn.

Es wurde hier sodann Hermas folgen, wenn der selbe mit dem in dem Briefe des Apostels Paulus an die Römer, c. 16, porkommenden identisch ware, wie Manche unter den Alten meinten. Wir haben unter dies sem Namen ein Werk, das den Titel des Hirten (Wolunv) führt, daher so genannt, weil in dem zweiten Buche ein Engel als Hirte des seiner Leitung anvertrauten Hers mas dargestellt wird.

Es läßt sich nicht mit Sicherheit bestimmen, ob der Verfasser die Vissonen, die er darstellte, würklich gehabt zu haben glaubte, oder ob er diese dichtete, um den von ihm vorgetragenen besonders praktischen Lehren desto mehr Eingang zu verschaffen. Das Werk war ursprünglich griechisch geschrieben, ist uns aber größtentheils nur in einer lateinischen Uebersetzung erhalten, es stand bei griechischen Schriststellern des zweiten Jahrhunderts in großem Ansehm, wozu der Name Hermas und die gerühmten Vissonen viel beigetragen haben mögen. Ir en aus eitert das Buch uns

ter dem Namen der Schrift. Doch läßt sich an dem Ursprung von jenem apostolischen Hermas her sehr zweiseln, obgleich auch die andere Ueberlieserung (in dem, dem Tertullian zugeschriebenen Gedicht gegen den Marzeion und dem von Muratori 1) herausgegebenen Fragment über den Canon des neuen Testaments), daß der Bruder des römischen Bischofs Pius, der um 156 dies Umt erhielt, Versasser sehr zweiselhaft ist, da wir nicht bestimmen können, wie viel Glauben diese beiden Schriften verdienen, und da das hohe Ansehen des Buches zur Zeit eines Irenäus und Elemens von Alexandria sich schwerlich mit einem so späten Ursprung desselben vereinigen läßt 2).

Ignatius, Bischof der antiochenischen Gemeinde, soll unter dem Raiser Trajanus als Gefangener nach Rom geführt worden seyn, wo er den wilden Thieren vorgeworssen zu werden erwartete. Unterweges soll er sieben Briese, sechs an kleinasiatische Gemeinden und einen an den Bisschof Polykarpus von Smyrna, geschrieben haben. Allerdings enthalten diese Briese Stellen, welche wenigstens den Charakter des Alterthums durchaus an sich tragen. Dies sind besonders die gegen den Judaismus und gegen den Doketismus gerichteten Stellen; aber auch die zuverslässigere kürzere Rezension ist sehr stark interpolirt.

Der Brief an den Bischof Polykarpus von Smyrna sieht am meisten einer mußigen Zusammenstoppelung abnlich,

<sup>1)</sup> Antiq. ital. jud. aevi T. III.

<sup>2)</sup> Es konnte fenn, daß ber romifche Bifchof Pius murklich einen Bruber diefes Namens hatte, und Solche, welche das Anfehen des Buches ju fturgen munichten, eben besthalb einen fo fpaten Autor jum Verfaffer machten.

ber Brief an die romische Gemeinde trägt am meisten ein eigenthumliches Gepräge.

Von dem Bischof Polykarpus von Smyrna haben wir schon oben gesprochen. Demselben wird ein Brief an die Semeinde zu Philippi zugeschrieben, und es sind keine hinreichende Gründe vorhanden, ihm denselben abzusprechen.

Auf die apostolischen Bater lassen wir zuerst die sich ber Zeitfolge nach junachst an sie anschließenden Upologes ten folgen. Die Vertheidigung des Christenthums gegen die Beiden gab die erste Veranlaffung zu einer Verbinbung zwischen dem Christenthume und der vorhandenen wissenschaftlichen Bildung. Da unter ber Regierung des Raifers Sabrianus das Christenthum unter den gebilde ten Standen fich mehr zu verbreiten anfing, da Beiden von einer gewissen philosophischen und literarischen Bildung gur christlichen Rirche übertraten, fühlten diese fich gedrungen, ihren Glauben gegen die durch falsche Gerüchte verbreiteten Beschuldigungen zu vertheidigen, und sie benuts ten ihre missenschaftliche Bildung und ihre missenschaftlichen Renntnisse, um die christliche Lehre den gebildeten Heiden von einer ihrer Bildungsform sich mehr anschlie Benden Seite barguftellen.

Unter diesen ist guerst Quabratus zu nennen; er war als Evangelist ') bekannt, und man ruhmte seine

<sup>1)</sup> Dies Wort im neutestamentlichen Sinne verstanden, b. h. ein nicht an einer bestimmten Gemeinde angestellter Lehrer, soudern ein zur Verkundigung des Evangeliums reisender Missonar.

prophetische Gabe. Er ist nicht zu verwechseln mit einem Duabratus, der unter dem Mark Aurel Bischof der Gemeinde zu Athen war, mit welchem Hieronymus ihn verwechselte. Seine Apologie ist, leider! nicht auf uns gestommen, Eusebius hat uns nur folgende merkwürdige Worte aus derselben überliefert: "Die Werke unseres Heislandes waren immer gegenwärtig, denn sie waren wahrschaft: — die von ihm Geheilten, die von den Lodten Auferstandenen, welche nicht nur, wenn sie geheilt wurden und auserstanden, zu sehen waren, sondern auch immer da waren; nicht allein während der irdischen Lebenszeit des Heislandes, sondern auch nach seinem Abscheiden waren sie noch eine ziemliche Zeit da, so daß Einige derselben auch bis auf unsere Zeiten gekommen sind "1).

Der zweite, Aristides, behielt noch als Christ den Philosophenmantel (Teisw, pallium) bei, um den gesbildeten Heiden das Christenthum als die neue himmlische Philosophie darstellen zu können 2).

Just in der Martyrer ist merkwürdig als der erste unter diesen Apologeten, dessen Schriften auf uns gekommen sind, und als der erste uns naher bekannt gewordene christliche Kirchenlehrer, bei dem wir eine Berührung des Christenthums mit der hellenischen, insbesondere platonischen philosophischen Bildung bemerken, in dieser hinsicht

<sup>1)</sup> Euseb. III, 37. IV, 3. V, 17.

<sup>2)</sup> Hieronym. de vir. illustr. c. 20. ep. 83. ad Magnum. apologeticum contextum philosophorum sententiis. Der Reifende, de la Guilletière, fagt, daß man in einem sechs Meilen von Athen entfernten Kloster diese Apologie noch ju besitzen vorgebe.

der Borgänger der alexandrinischen Kirchenlehrer. Die Nachrichten über seine Lebens, und Bildungsgeschichte kön, nen wir größtentheils nur aus seinen Schristen entnehmen, und wir halten uns hier zuerst am sichersten an seine beiden Apologieen, da diese das unbezweiselte Werk des Jusst in us sind und das unverkennbare Gepräge einer bestimmsten Geistesrichtung an sich tragen, die übrigen seiner Schristen hingegen erst durch die Vergleichung mit denselben ihre Aechtheit beurkunden müssen.

Flavius Juftinus murde geboren in der Stadt Flavia Naapolis, dem alten Sichem in Samaria; es war damals eine romisch griechische Colonie, in der griechische Sprache und Bildung herrschte. Wohl nicht eine vorherrschend spekulative Beistedrichtung, die bei ihm nicht vorhanden war, sondern das Streben nach einer berubis genden religiösen Ueberzeugung führte ihn, wie so manche Andere dieser Zeit, zum Studium der Philosophie, und eben daher mußte ihn die platonische Philosophie besonders angiehen. Weil mehr ein religioses als ein spekulatives Interesse ihn beseelte, konnte er auch, wenn gleich einzelne erhabene platonische Ideen, wie die Idee von einer Gottverwandtschaft des menschlichen Geistes, von einer Unschauung gottlicher Dinge, ihn begeisterten, doch von dem Snstem der Schule nicht so gefangen genommen werden, daß sein Berg dadurch fur hohere Eindrücke, die über den Bereich dieses Spstems hinausgingen, unempfänglich geworden ware. Wie er Christ wurde, erzählt er selbst 1): "Da ich auch einst in ben Lehren Platons meine Freude

<sup>1)</sup> Apolog. I. p. 50. 51.

fand und die Christen verläumden hörte, aber sie furchtlos sahe bei dem Tode und bei Allem, was von den Mensschen für furchtbar gehalten wird, erkannte ich es als unsmöglich, daß sie in Sünden und Lüsten leben sollten 1). Ich verspottete die Meinung der Menge, ich rühme mich ein Christ zu senn, und trachte aus allen Kräften darnach, als einen solchen mich zu bewähren."

Just in behielt als Christ den Philosophenmantel 2), den er als heidnischer Philosoph und Asket getragen hatte, bei, und er benutte diese Tracht und Lebensweise, um Gesspräche über religiöse und philosophische Gegenstände leicht anknüpsen zu können und durch diese dem Evangelium in den Semüthern einen Weg zu bahnen; so konnte er ein reisender Evangelist in dem Philosophenmantel senn 3). Aus seinen Worten bei der Darstellung des christlichen Cultus in der II. Apologie: "Wir sühren den Ueberzeugten, nachdem wir ihn so getauft haben, zu den versammelten Brüdern," ist 4) mit Unrecht geschlossen worden, daß er zum Seistlichen ordinirt worden. Es fand damals noch kein solcher Abstand zwischen Seistlichen und Lapen statt, daß Justinus nicht vom Standpunkte des allgemeinen christlichen Priesterthums aus dies sollte haben sagen kön-

<sup>1)</sup> S. Band I.

<sup>2)</sup> S. Band II.

<sup>3)</sup> Selbst wenn der Dialogus cum Tryphone nicht acht mare, fonnten wir doch hier die darin enthaltenen Nachrichten benußen, denn wir konnten doch voranssegen, daß der Verfasser desselben von Justin's Lebensgeschichte genauere Kenntniß hatte.

<sup>4)</sup> Bon Tillemont.

1112

nen. Mag er aber nun zu einem Evangelistenberuf im Namen der Kirche seierlich ordinirt worden seyn oder nicht — was eine unwichtige Frage ist — so ließ man doch seine Lehrgaben schwerlich wie für die Ausbreitung des Evangeliums unter den Heiden, so auch für den Unterricht der Gemeinden selbst unbenutzt. Wenn der Bericht von dem Märtyrertode des Justinus zuverlässig wäre, so würde sich daraus ergeben, daß, wann er sich zu Nom aushielt, ein Theil der Gemeinde, der die griechische Sprache verstand, sich in seiner Wohnung zu versammeln pflegte, um seine Vorträge zu hören.

Wir bemerkten in dem ersten Abschnitt dieser Gesschichte 1), daß, nach dem Tode des Kaisers Hadrias nus, im Anfang der Regierung des Pius Verfolgungen gegen die Christen entstanden. Dadurch wurde der sich das mals zu Rom aufhaltende Justinus bewogen, dem Kaisser eine Vertheidigungsschrift für die Sache der Christen zu übergeben. Da er in der Ueberschrift derselben den M. Aurelius noch nicht als Casar nennt, so wird dars aus wahrscheinlich, daß sie vor dessen Ernennung zum Casar, welche im J. 139. geschah, geschrieben worden 2).

<sup>1)</sup> Bb. I. p. 151.

<sup>2)</sup> Die Ueberschrift lautet: Αυτοκρατος: Τιτω Αιλιω Αδςιανω Αντωνινώ Ένσεβει Σεβαςω Καισας: και Ουηςισσιμώ υίω Φιλοσοφω και Λουκιώ φιλοσοφω (nach Eusebius φιλοσοφου) καισαςος φυσει υίω και Ευσεβους εις ποιητώ, έςας παιδείας, ίεςα τε συγκλητώ και δημώ παντι Ρωμαίων. Det uerst genannte der Augustus Antoninus Pius, der damals seine Regierung angetreten hatte, der zweite M. Antoninus philosophus, welchem der Kaiser Hadrian (nach dessen Bunsch ihn Antonius Pius adoptirte) ben Rai

Großere Schwierigkeiten hat die Bestimmung ber Zeit, in welcher die fogenannte erfte Apologie bes Juftinus geschrieben worden. Die Veranlassung, welche ihn für Die Christen ju schreiben bewog, (lehrreich fur Die Geschichte ber Burffamfeit bes Chriftenthums und ber Berfolgun. gen, ) - war biefe. Gine Frau in Rom, welche mit ihrem Manne ein lafterhaftes Leben geführt hatte, wurde befehrt, fie wollte nun die Lafter ihres Mannes nicht langer theis len und fuchte zu deffen eigener Befferung zu wurfen. Da fie dies aber nicht bewurken, da fie fich, wenn fie langer mit ihrem Manne verbunden blieb, der Theilnahme an seinen Gunden nicht entziehen konnte, und da fie den nach der Lehre des herrn zu einer Scheidung berechtigenden Grund hatte, so ließ sie sich von ihm scheiden. Um sich ju rachen, thate fie ber Geschiedene ale Christin an. Die Frau übergab dem Raiser eine Bittschrift, daß es ihr gestattet werde, zuerst ihre hauslichen Angelegenheiten in Ord.

men Annius Verissimus gegeben hatte, der dritte Lucius Verus Antoninus, der nachherige Mitregent des M. Aurelius, der Sohn des Lucius Aelius Berus, den Hadrian adoptirt und zum Cäsär ernannt hatte; nach dem frühen Tode des letztern wurde er, wie Hadrian wünschte, gleichfalls von dem in die Stelle seines Vaters eingetretenen Antoninus Pius adoptirt. Die Leseart dei dem Eusebins ist höchst wahrscheinlich die richtige, denn es läßt sich nicht wohl denken, daß Lucius Verus gerade sollte zwei Epitheta erhalten haben. Der Beiname des Philosophen paßt durchaus nicht für den neunjährigen Knaben, der aber wohl igus nachtsus genannt werden konnte. Dem verstorbenen Aelius Verus, den Spartianus "eruditus in literis" nennt, konnte eher der Beiname des Philosophen gegeben werden.

nung zu bringen, bann wollte fie fich ber gerichtlichen Untersuchung unterwerfen. Da der Mann seine Rache ges gen die Frau dadurch aufgeschoben sah, wandte sich seine Buth gegen ihren Lehrer im Christenthum, Ramens Pto. lemaus. Er wurde von einem Centurio verhaftet und vor den Prafektus urbis geführt. Da er vor diesem frei er flarte, daß er ein Christ sen, wurde er zum Tode verurtheilt. Ein anderer Chrift, Namens Lucius, der biefen Richterspruch horte, sprach zu dem Präfekten: "Warum habt ihr diesen Mann, der feinen Mord, feinen Diebstahl, feinen Chebruch, überhaupt fein Verbrechen begangen hat, bloß, weil er sich einen Christen nannte, zum Tode verurtheilt? Ihr handelt auf eine Weise, die nicht dem from men Raiser, nicht dem Philosophen, dem Sohn des Raisers, ziemt" 1). Der Prafett schloß aus dieser Erkfarung, daß auch dieser ein Christ sen, und ba er dies bejahte, verurs theilte er ihn gleichfalls zum Tode. Ein dritter hatte dasselbe Schicksal.

Es fragt sich nun: ob dieser Vorfast besser in die Regierung des Antonius Pius oder in die Regierung Mark Aurels past? Wir sinden hier nichts, was dem Ersteren durch aus entgegen ware, denn wie wir bemerkten 2) war ja durch die Rescripte des Hadrianus und des Antonisnus Pius das Gesetz des Trajanus keinesweges ausgeshoben, das öffentliche Bekenntniß des Christenthums konnte darnach mit dem Tode bestraft werden, wenn auch die

<sup>1)</sup> ου πεεποντα Έυσεβει αυτοκρατοςι, ουδε φιλοσοφο (nach Eusebius, die gewöhnliche Leseart φιλοσοφου).

<sup>2)</sup> S. VI. I.

Milde bes Raifers einem gunftiggefinnten Statthalter Manches zu bulben erlaubte. Aber ift es mahrscheinlich, daß ein Chrift so zu dem Prafette follte geredet haben, wenn der regierende Raifer felbst ein hartes Gefet gegen Die Christen als Christen erlaffen hatte? Auch in der Apologie felbst findet fich keine Spur von dem Vorhandensenn eines neuen Gesetes gegen bie Chriften, um beffen Aufbebung Juftinus den Raifer gebeten hatte. Man fann fagen, es paffe nur fur die Zeit des M. Aurel, wenn Juftis nus fagt: daß man Rnechten, Weibern, Rindern der Chris sten durch die Folter ein solches Bekenntniß erprest hatte, durch welches jene Volksgerüchte von den unnatürlichen Bergehungen in den Berfaminlungen der Chriften für mahrhaft erflart worden waren. Allerdings 1) finden wir zuerst Beispiele eines solchen Verfahrens gegen die Christen unter der Regierung M. Aurels angeführt, da aber ber Kanatismus des Volks schon seit der Regierung Rero's solche Gerüchte gegen die Christen verbreitet hatte, kann er leicht auch schon früher manche Magistratspersonen gefunden haben, die demselben glaubten und dienten. Auch in der Avologie, welche nach der allgemeinen Unnahme unter Untoninus Dius gesett wird, verlangt ja Juftinus, daß nur nicht den blinden Volksgerüchten gegen die Chris sten geglaubt werde. Er sagt zwar, daß solche Dinge, wie gu Rom unter dem Urbifus, überall vorfielen, daß bie übrigen Statthalter gleich unvernunftig handelten, daß überall, wo Einer durch das Christenthum gebessert worden, Einer ber nachsten Berwandten oder Freunde als Unflager

<sup>1)</sup> S. H.

1116 Apologie gefchrieben unter Antoninus Pius.

acaen ihn auftrat; dies scheint mehr auf die allgemeinen Berfolgungen unter dem Mark Aurel zu paffen. auch unter Untoninus Pius erfolgten ja in manchen Gegenden wuthende Volksangriffe auf die Christen, welche ihn bewogen, die auf die Beruhigung der Gemuther berechneten Rescripte zu erlassen. Es ist ferner in jener oben angeführten Bezeichnung der regierenden Fürsten durch ben Lucius auffallend, daß dem M. Aurel das ihm eigenthumlich zukommende Pradikat des Philosophen nicht gegeben, dies hingegen auf den Berus, dem es gar nicht zukommt und auch sonst nicht beigelegt wird, übertragen, das Pradifat des Untoninus Pius dem M. Aurel, ber wahrend feiner Lebenszeit nirgends unter diefem Prabikat vorkommt, beigelegt ware. Wenn man auch die angeführte Lefeget des Eusebius verwerfen wollte, murde bies doch nichts helfen, denn auch am Ende der Apologie kommen dieselben Pradikate von den beiden Raisern wieder por 1). Diese Grunde stimmen dafür, diese Apologie nicht nach der gewöhnlichen Unnahme, welche bedeutende Stimmen, wie Pagi, Tillemont, Mosheim, für fich bat, sondern mit Valesius und Longuerue in die Zeit des Antoninus Pius zu feten.

Eine

<sup>1)</sup> είπ δυν και ύμας άξιως ευσεβείας και φιλοσοφίας τα δικαια ύπες έαυτων κειναι. Daß im Anfang der Apologie des Athenagoras das Pradifat φιλοσοφος, sei es nun auf den L. Berus oder auf den Comodus übertragen wird, kann nicht zur Hebung dieser Schwierigkeit angeführt werden, denn das läßt sich leicht erklären, daß die dem Einen Kaiser nur gebührenden Pradifate Beiden gemeinschaftlich beigelegt werden, wie dort geschieht.

Eine auffallende Erscheinung ist es auch 1), daß Jusstinus sich in dieser Apologie zweimal 2) auf das Borhers gesagte beruft, was doch nicht in dieser Apologie, sondern in der ersten vorkommt. Er gebraucht dieselbe Formel 3, 65 Teospnusy", welche er sonst gebraucht, wo er Stellen aus derselben Schrift ansührt.

Wir wollen dabei nicht läugnen, daß das Ansehen des Eusebius unserer Annahnze entgegensteht, indem derselbe allerdings die zuerst angeführte Apologie als die erste unter der Regierung des Antoninus Pius verfaßte zu betrachten, die zweite unter die Regierung Mark Aurels zu setzenscheint 3); aber das Ansehen dieses Geschichtschreibers ist doch hier nicht entscheidend, das rechte Verhältniß der sozgenannten zweiten Apologie zur ersten konnte schon zur Zeit des Eusebius verrückt und vergessen worden sepn.

Sanz eigenthümlich ist diesen beiden Apologieen die Idee, welche sich nachher bei den Alexandrinern wiedersins det, daß in dem Christenthum die ungetrübte und unzersstückelte Offenbarung der religiösen Wahrheit sen, wie hins gegen in allen menschlichen Systemen nur durch menschsliche Einseitigkeit getrübte Bruchstücke einer Offenbarung

<sup>1)</sup> Die ichon ber Benediftiner herausgeber bemerkt.

<sup>2)</sup> Nach der Benediftineransgabe, §. 4. wo er von der Feinds schaft Gottes, §. 6. wo er von der Menschwerdung des Logos, und §. 8. wo er vom Heraklit redet.

<sup>3)</sup> Wenn man vergleicht II, 13. und IV, 16., denn IV, 11. ift etwas unklar, und, wenn man c. 17. mit dem vorhers gehenden vergleicht, kann man wohl kaum zweifeln, daß entweder die Leseart Agorega unrichtig ist oder Euses bius selbst nur durch ein Versehen so geschrieben hat.

der Wahrheit sich fanden. Was Clemens von der wie der Körper des Dionnsos zerriffenen Offenbarung des Logos fagt (f. oben), hat schon Justinus mit andern Worten gesagt. Er sett in der menschlichen Natur etwas dem gottlichen Logos, jener allgemeinen und absoluten, gottlichen Vernunft verwandtes 1), daher die partielle Erkenntniß religioser und sittlicher Wahrheit unter den besseren heidnischen Philosophen. Die Offenbarung der Wahr beit, welche hier eine fragmentgrische und durch die Beis mischung des Menschlichen getrübte ift, giebt sich aber in ihrer Reinheit und Bollständigkeit erst durch die Erscheinung des Logos selbst in der Menschheit. Wie sich dieser zu der getrübten, partiellen menschlichen Vernunft verhalt, so verhålt sich das Christenthum zu allen andern Systemen reli giofer Wahrheit. Gewiß eine Idee, welche fehr dazu geeignet war, sowohl um Anschließungspunkte für das Chris ftenthum in dem allgemeinen religiofen Bewußtsenn der Menschheit aufzusuchen, als auch die Erhabenheit des Evangeliums über alle bisherigen einen religibsen Stoff enthal tenden Softeme darzuthun. Er sagt daher, daß Alles, was von Allen Gutes gesagt worden sen, den Christen angehore 2). Daher behauptet er, daß zu allen Zeiten dies jenigen, welche der inneren Offenbarung des Logos folgten und derfelben gemäß lebten, Chriften waren, wenn gleich sie Atheisten genannt wurden, wie ein Abraham und ein Sokrates, und daß diese von den Gegnern des Logos

<sup>1)</sup> Das σπεςμα του λογου oder der λογος σπεςματικος.

<sup>2)</sup> Apolog. II (gewöhnlich I.) όσα παςα πασι καλως είςηται, ήμων των χειτιανων έτι.

Barum nichts bievon in feinen andern Schriften? 1119

(den ohne Vernunft Lebenden) stets verfolgt wurden. Man braucht gewiß nicht anzunehmen, daß Justinus diese Ideen zu Alexandria niedergelegt, und daß sie von ihm auf die alexandrinischen Kirchenlehrer übergegangen senen, oder auch, daß sie Justinus aus einer schon vorhandenen alexandrinischen Theologie entlehnt habe. Denn gewiß konnte leicht jeder in die Ideen von dem Verhältnisse des vossov in dem Menschen zu dem höchsten vous — eingewohnte Platoniker, der zum Christenthum übertrat, (wenn er eine Vermittelung zwischen seiner früheren platonischen Denkart und seiner neuen christlichen suchte,) zu diesen Ideen hinges sührt werden.

Auffallend ist es nun aber, wenn wir von der in den Apologieen vorherrschenden Idee von dem Berhaltnisse bes Gottlichen im Menschen zu der Selbstoffenbarung des göttlichen Logos, und was damit zusammenhangt, von dem Berhaltniffe der zerstreuten Spuren der Wahrheit unter den Beiden zu dem Chriftenthum in andern Schriften des Juftin's gar feine Spur finden. Man fonnte gwar fagen, daß er diese Ideen sich nur nach seinem besonderen Zweck angeeignet habe, um dadurch den philosophischen Raifer gunftig fur feinen Untrag ju ftimmen; aber biefe Unnahme ift doch keine natürliche. Zumal wie uns Justinus in seinen Schriften erscheint, konnen wir ihm schwerlich die Geistesgewandtheit gutrauen, daß er fich in einem nur außerlich von ihm angeeigneten Ideenfreise so frei hatte sollen bewegen konnen. Auch trägt er in seinen Apologieen fein Bedenken, die Religionslehren der Stoiker gu tadeln, obgleich der Stoicismus des Mark Aurel bekannt war. Darnach läßt sich schließen, daß er auch von der griechis schen Philosophie überhaupt keine mildere Denkart, als dies jenige war, welche er aufrichtig hatte, vorgab. Und in andern auf die Bekehrung der Heiden einzuwürken bestimmten Schriften konnte er ja, gleichwie in den Apologieen, diese Methode gut gebrauchen. Woher also, daß er sie in solchen nicht gebrauchte? Diese Erscheinung würde desto auffallender seyn, wenn man, nach der gewöhnlichen Unsicht, den Justin die beiden Apologieen zu so verschies denen Zeiten schreiben ließe.

Wir haben unter dem Namen des Justinus eine Schrift, unter dem Titel: Ermahnung an die Heiden, (παραινετικος προς έλληνας) welche zum Zweck hat, die Heiden von der Unzulänglichkeit ihrer Volksreligion wie ihrer philosophischen Religionslehre und der Nothwendigkeit eines höheren göttlichen Unterrichts zu überzeugen. Es ist höchst wahrscheinlich dieselbe Schrift, welche von Eussebius und Photius unter dem, zu dem Inhalt gut passenden Titel der Widerlegung (έλεγχος) angeführt wird.

In dieser Schrift finden wir keine Spur von der milderen, freieren Denkart, die wir in den Apologieen bemerken,
keine Spur von jenem eigenthumlichen Ideenkreise,
vielmehr eine entgegengesetzte Denkweise. Alle Gottesers
kenntnis wird hier nur von außerer Offenbarung abgeleitet,
es werden zwar bei den heiden manche misverstandene Anstlänge der Wahrheit anerkannt; diese werden aber nur von
einer misverstandenen und verfälschten Ueberlieserung abges
leitet, nach der alexandrinisch judischen Idee, das von
Egypten eine Kenntnis der durch göttliche Offenbarung den
Inden mitgetheilten Lehren den Griechen zugekommen sen.

Wenn in den Apologieen unter den Heiden Solche anerstannt werden, welche, der Offenbarung des dopog overstantiog folgend, Zeugen der Wahrheit vor der Erscheisnung des Christenthums waren, so wird dagegen hier gessagt 1): "Bieles sind auch eure Lehrer, auch gegen ihren Willen, für uns zu sagen von der göttlichen Vorsehung, gezwungen worden, und besonders diejenigen, welche sich in Egypten ausgehalten und aus der Religion des Moses und seiner Väter Rusen gezogen haben."

Unmöglich fann man annehmen, daß diese Schrift aus derfelben Dentweise, von welcher Juftins Apologieen berrühren, hergefommen fen. Wollte man sie bennoch ihm zuschreiben, so mußte man wenigstens sie nicht nach ber gewöhnlichen Unnahme, als die erste seiner Schriften nach feiner Bekehrung, sondern vielmehr als eine ber fpåteren betrachten. Man mußte annehmen, daß feine urfprunglich freiere und mildere Denfart fpaterhin enger und schroffer geworden sen, daß die bei ihm ursprunglich vorberrschende, aus seiner eigenthumlichen Geistesrichtung bervorgegangene Unsicht von dem Verhaltnisse der Offenbarungen des λογος σπερματικός zu der Offenbarung des absoluten Logos, welche wir als die vorherrschende in den Apologieen finden, spaterhin durch die ihm von den alerandrinischen Juden zugekommene Unsicht von einer Quelle außerlicher Ueberlieferung ganz zurückgedrängt worden sen 2).

<sup>1)</sup> Cohortat. S. 15.

<sup>2)</sup> Es läßt sich nicht läugnen, daß auch schon in den Apologieen jene Ansicht vorkommt, nur dort mehr im Hintersgrunde, während die andere vorherrschte. Apolog. II. S. 81. "Alles was Philosophen und Dichter von der Unsterblichs

Eine folche Veränderung ist zwar möglich, und es finden sich wohl Beispiele solcher Veränderungen, aber es frägt sich, ob diese Schrift hinreichende Merkmale ihrer Abstam, mung von Justinus enthält, um uns zu dieser Voraus, setzung zu nöthigen.

Sodann haben wir unter bem Namen des Juftis nus eine kleine Anrede (λογος προς έλληνας) an die Beiden, auf die wohl keine unter den Inhaltsanzeigen der Schriften Juftin's bei den Alten pagt, die aber wenig. stens, wenn sie auch nicht von ihm herrühren sollte, da ber Styl mehr rhetorisch ift, doch das Gepräge derselben Zeit an sich trägt. Eine rhetorische Darlegung ber Unhalt, barkeit der heidnischen Gotterlehre, an welcher das Schönste ber Schluß ist. "Die Macht des Logos macht nicht Dich; ter, sie schafft nicht Philosophen, nicht geschickte Redner, sondern, indem sie uns bilbet, macht sie aus fterblichen Menschen unsterbliche, aus Sterblichen Gotter. Gie er, hebt uns von der Erde über die Gränzen des Olymps. Rommt, lagt euch bilden. Werdet wie ich, denn auch ich war wie ihr, dies hat mich besiegt, das Göttliche der Lehre, die Macht des Logos, denn wie ein guter Schlangenbans

keit der Seele, von den Strafen nach dem Tode, von der Anschauung der himmlischen Dinge oder von ähnlichen Lehren gesagt haben, das haben sie erkennen können und entwickelt, indem sie von den Propheten dazu die Beran, lassung nahmen. Daher scheint bei Allen eine Sonne der Wahrheit zu senn, und es erhellt, daß sie es nicht genau verstanden haben, wenn sie sich selbst widersprechen." So auch S. 92. Platons Schöpfungslehre, von Moses abzgeleitet.

ner das schreckliche Thier aus seinem Schlupswinkel her, vorlockt und verscheucht, so bannt das Wort die furchtbaren Leidenschaften der Sinnlichkeit aus den verborgensten Winkeln der Seele. Und nachdem die Begierden gebannt worden, wird die Seele ruhig und heiter, und kehrt befreit von dem ihr anklebenden Bosen zu ihrem Schöpfer zurück."

Sodann haben wir unter dem Namen Justin's eine, größtentheils Sammlungen aus der alten griechischen Litezratur, befonders den Dichtern, enthaltende Schrift über die Einheit Gottes (Tequ povaqxiag), um die Heiden aus ihrer eigenen Literatur zu überführen. Diese Schrift ist vielleicht nur Bruchstück eines größeren Werkes, wie denn das Werk, welches Eusebius unter diesem Namen kannte, mehr enthielt, theils aus der heiligen Schrift, theils aus der griechischen Literatur genommene Beweise für die Einzheit Gottes.

Das größte und wichtigste Werk, das wir von Jusstinus haben, ist nach den Apologieen sein Dialog mit dem Juden Eryphon, welcher Dialog sich damit beschäftigt, zu beweisen, daß Jesus der im alten Testament verheißene Messas sey, und die damals gewöhnlichen Einswendungen der Juden gegen das Christenthum zu widerslegen. Justin kommt, wahrscheinlich zu Ephesus, zusammen mit einem Juden Tryphon, den der von Barschoch a unternommene Krieg aus Palästina vertrieben hatte, der in Griechenland umherreisete und dort die griechische Philosophie studirt und lieb gewonnen hatte. Der Philosophenmantel des Justinus veranlaßt den Tryphon, ihn auf einem einsamen Spaziergange anzureden, und es entsteht

unter ihnen ein Sespräch über die Sotteserkenntniß, welsches Justinus auf das Christenthum hinlenkt; dies Gesspräch soll hier schriftlich niedergelegt senn.

Die einstimmigen Zeugnisse der Alten eignen biefen Dialog dem Juftinus ju, der Berfaffer giebt fich felbft als ben Juftinus, ber die Apologieen gefchrieben, ju er, fennen, indem er eine Stelle aus der fogenannten zwei. ten als eine von ihm felbst herruhrende anführt 1). Der Verfasser beschreibt sich im Eingang als einen folchen, der von dem Platonismus zum Christenthum übergetreten mar, was gang auf ben Juftinus paßt. Rein Unbefangener kann laugnen, daß die Schrift von einem Zeitgenoffen bes Justinus, oder doch von einem Manne, deffen Lebens, geit nahe an das Zeitalter grangte, verfagt fenn muß; nun låßt sich aber vernunftigerweise gar keine Ursache denken, warum ein Mann, der, wie aus diesem Buche erhellt, durch feine personlichen Eigenschaften soviel als Justinus gel ten konnte, statt dasselbe unter seinem eigenen Ramen zu schreiben, daffelbe unter der Larve eines Zeitgenoffen sollte haben erscheinen lassen. Auch findet sich in diesem Buche gar nicht das in folchen untergeschobenen Stücken diefer Zeit sonst hervorleuchtende Streben, gewisse Lieblingsmeinungen in Umlauf zu bringen. Es herrscht in demsel ben nur Polemik gegen Juden und Judaisten, und diese konnte bei keiner der beiden Partheien durch den Namen bes heiden aus Samaria, des ehemaligen Platonifers, mehr Gewicht erhalten 2).

<sup>1)</sup> S. Simon Magus Dial. Tryph. 349.

<sup>2)</sup> Die Grunde gegen die Aechtheit von Wetstein Prolego-

Berhaltniß bes Dialogs zu f. übrigen Schriften. 1125

Es fann und zwar hier dieselbe Erscheinung wie bei ber oben bemerkten Widerlegungsschrift gegen die Beiden auffallen, aber es ift hier doch eine andere Sache. Wir faben ja, daß Juftinus von der einen Seite die Berwandtschaft des Christenthums mit der besseren griechischen Philosophie, von der andern Seite das Unbefriedigende ders selben in hinsicht der Religion nachzuweisen sucht. nun in den an den Philosophen Mark Aurel gerichteten Apologieen befonders der erstere Sesichtspunkt hervortreten mußte, so mußte berfelbe hingegen in einer Schrift, welche gegen Juden gerichtet war, die in der griechischen Philosophie eine Vervollständigung des alttestamentlichen religiosen Unterrichts suchten, gang gurücktreten. Und es zeigt sich doch auch eine Ideenverwandtschaft zwischen dem Dialog und den Apologieen, selbst in den Lieblingsgedanken der Apologieen von dem dogog σπερματικός. Wie er in der ersten Apologie fagt, daß die Menschen sich bei ihren Gunben wurden entschuldigen konnen, wenn der Logos erst seit hundert und funfzig Jahren sich der Menschheit geoffenbaret hatte, wenn er nicht durch jenen doyog omequatixoc ju allen Zeiten unter den Menschen wurksam gemes

mena in nov. Test. und Semler in seiner Ausgabe derselzben, 1764. S. 174. — aus der Sitationsweise der alexanzdrinschen Bersion — s. dagegen Stroth in dem Neperztorium für bibl. u. morgenländ. Literatur Bd. II. S. 74. — sodann Koch Iustini M. dial. c. Tryph. secundum regulas criticas examinat. et vo Fevoreus convictus. 1700, welche Schrift mir nicht zu Gesicht gekommen, und Lange im ersten B. seiner Dogmengeschichte. Eine treffliche Widerlegung von Münscher. S. Commentationes theologicae ed. Rosenmueller, Fuldner et Maurer. T. I. P. II.

sen ware, so sagt er dasselbe hier in Hinsicht der von der menschlichen Natur unzertrennlichen sittlichen Ideen (φυσικαι έννοιαι), welche die Menschen überall nöthigten, die Sünde als Sünde anzuerkennen, welche durch Einwürfung des bösen Geistes, durch schlechte Erziehung, Sitten und Gesetze vielmehr verlöscht und unterdrückt als vernichtet werden könnten. Das was er hier sagt von dem, was sich zu allen Zeiten und seiner Natur nach als Gut offendarte, wodurch die Menschen allein Gott gefallen könnten, im Gegensatz gegen das nur für die Herzenshärtigkeit der Juden als Zucht: und Bildungsmittel oder als typische Hinweisung geltende Ceremonialgesetz 1). Dies führt zu der Idee von jenem λογος σπερματικος hin, durch den der ganzen Menschheit das sittliche Bewußtsen gegeben war.

Iwar findet sich in den Apologieen keine Spur des Chiliasmus, aber die geistigen Ideen von dem ewigen Leben und von dem Reiche Christi, welche in den Apologieen hervorleuchten, siehen doch keineswegs mit dieser Lehre in Widerspruch (s. ober), wir mussen ja wohl bedenken, daß auch die Chiliasten das tausendjährige Reich nur als einen Uebergangspunkt zu einer höheren Lebensstuse betrachteten. Es läßt sich wohl erklären, daß er in seinen Aposlogieen diese Lehre, die den gebildeten Heiden besonders ansstößig senn mußte, nicht erwähnte, da sie, wenn auch wichtig in seinen Augen, doch nicht zu den Haupt und Grundslehren des Christenthums gehörte, welche letztern er freislich unverhüllt vortrug, auch wenn sie den Heiden anstößig

τα φυσει και ἀει και δι' όλου καλα και δικαια και ἀγαθα.
 f. 247, 264, 320.

Uebereinstimmung in b. Lehre vom Logos u. h. Geift. 1127

waren. In einem Dialog, der die christliche Lehre gegen die Borwürfe der Juden rechtfertigen sollte, hingegen hatte er bessondere Veranlassung dies hervorzuheben, um zu zeigen, daß die Christen auch in diesem Punkte nach jüdischen Vorstelslungen rechtgläubig sepen. Die antignostische antimarcionitische Richtung tritt in beiden Werken hervor, und an diese schloß sich damals leicht der Chiliasmus an.

In der Lehre vom Logos und vom heiligen Seiste (s. oben) findet sich in den Apologieen und in dem Dialog eine auffallende Uebereinstimmung. Und es zeigen sich in Sedanken und Ausbrücken, welche in beiden Werken vorkommen, noch deutlichere Merkmale von der Identität des Verkassers.

<sup>1)</sup> Die mpftische Erflarung von der meffianischen Stelle, 1 Mofe 49, 11. Apolog. II, 74. .. το γας πλυνών την 50λην αυτου έν αιματι ταφυλης κ προαγγελτικον ήν του παθους, ου πασχειν έμελλε, δι' αιματος καθαιρων τους πισευοντας αυτώ , ή γας κεκλημενή ύπο του θειου πνευματος δια του προφητου σολη, οι πισευοντες άυτω έισιν ανθεωποι, έν δις δικει το παρα του θεου σπερμα, δ λογος το δε έιξημενον άιμα της ταφυλης, σημαντικον του έχειν μεν αιμα τον Φανησομενον, αλλ' δυκ έξ ανθεωπειου σπερματος, αλλ έκ θειας δυναμεως. Bergl. damit die Stelle Dial. Tryph. 273., die deuselben Berfaffer verrath, der nur in jener Stelle fich folcher Ausdrucke bediente, welche mehr aus der Sprache der platonischen Philosophie entlehnt waren, wie es fein 3weck mit fich brachte: 20 20 αιματι αυτου αποπλυνειν μελλειν τους πισευοντας αυτω έδηλου. τολην γας αυτου έκαλεσε το αγιον πνευμα τους δι άυτου άφεσιν άμαςτιων λαβοντας έν οις άει δυναμει μεν παρες: και έναργως δε παρεςαι έν τη δευτερα άυτου παεουσια. το δε αίμα καφυλης έιπειν τον λογον, δεδηλωκεν, ότι αιμα μεν έχει ό χεισος όυχ έξ ανθεωπου σπεςματος; άλλ' έχ της του θεου δυναμεως.

Wir können nicht mit Sicherheit bestimmen, ob Jusstinus würklich eine solche Disputation mit einem Juden Tryphon gehabt hat; aber höchst wahrscheinlich hatten wenigstens manche Disputationen mit Juden ihm Veranslassung gegeben, einen solchen Dialog zu schreiben, so wie er sich dadurch eine solche Bekanntschaft mit der damalisgen jüdischen Theologie erworben. Er war stets bereit, Juden und Heiden von seinem Glauben Nechenschaft zu geben. Da wir nicht wissen solnen, was Einkleidung und was Thatsache in diesem Dialog ist, können wir auch keine hinreichenden Merkmale zu chronologischen Bestimmungen in demselben sinden; aber sicher ist es aus der Ansührung der ersten Apologie, daß derselbe später als diese, und wahrsscheinlich, nach dem Gesagten, später als beide Apologieen geschrieben worden.

Justin redet von der Kraft des Evangeliums aus eigener Erfahrung in dem Dialog, wie in den Apologieen: "Ich fand in der Lehre Christi — sagt er — die einzige sichere und heilbringende Philosophie, denn sie hat in sich eine Ehrfurcht gedietende Macht, welche diejenigen zurückbalt, die sich vom rechten Wege eutsernen, und die süßeste Ruhe wird denen, die sie üben, zu Theil. Daß diese Lehre süßer ist als Honig, erhellt daraus, daß wir, welche durch dieselbe gedildet worden, auch bis zum Tode seinen Namen nicht verläugnen."

Zu bedauern ist der Verlust eines Werkes des Justipnus gegen alle häretische Sekten seiner Zeit und seines Werkes gegen den Marcion. Ob das Bruchstück eines Werkes über die Auferstehung, welches Johannes von Damaskus im achten Jahrhundert unter Justins Namen

Der unachte Brief über die christl. Gottesverehrung. 1129 mitgetheilt hat, ihm wurklich zugehört, ist sehr zu bezweisfeln; Eusebius, hieronymus und Photius wußten nichts von einem solchen Werke desselben.

Bu den schönsten Denkmalern des christlichen Alterthums gehört ein Brief über das Charafteristische der christlichen Gottesverehrung im Verhaltniffe zum Beidenthum und jum Judenthum, welcher Brief unter den Werken des Justinus sich befindet. Er enthält jene herrliche Schilderung des christlichen Lebens, von der wir schon oben etwas angeführt haben. Sprache, Gedanken, und bas Schweigen der Alten beweisen, daß der Brief nicht von dem Justinus herrührt. Aber bie darin herrschende chriftliche Einfalt spricht fur das hohe Alterthum der Schrift, und dazu kommt dies: ber Berfaffer fest bas Judenthum und bas Beidenthum in Eine Rlaffe, er scheint den jubis schen Cultus nicht von göttlicher Stiftung abzuleiten und doch findet sich nichts eigentlich Gnostisches in der Schrift; eine solche Erscheinung fonnte nur in einer febr frühen Zeit statt finden.

Daraus aber, daß der Verfasser von dem Opfercultus der Juden wie einem noch vorhandenen redet, kann man nicht beweisen, daß er vor der Zerstörung des Tempels zu Jerusalem geschrieben, denn in einer lebendigen Darsstellung konnte er auch wohl das nicht mehr Vorhandene auf solche Weise vergegenwärtigen. Und, daß er sich einen Schüler der Apostel nennt, giebt auch kein sicheres chronoslogisches Merkmal, da er sich nach ihren Schriften und ihrer Lehre so nennen konnte, wenn anders diese Stelle im Ansange des §. 11. noch dem ächten Briefe zusgehört.

Offenbar ist das Nachfolgende von einer anderen Hand, das was hier von dem judischen Bolke, von dem göttlichen Unsehen des alten Testaments, von der den Bestimmungen der Bater sich anschließenden Orthodoxie gestagt wird, paßt durchaus nicht zu der in diesem Briefe herrschenden Geistesrichtung und Denkweise.

Instinus erwartete, wie er selbst in der zulet ans geführten Apologie sagt, daß aus einer jener damals ber rüchtigten Klasse von Scheinheiligen, ein sogenannter Epnister, Namens Krescens, der bei dem Volke viel galt und dasselbe gegen die Christen ausheite, ihm den Tod bereiten werde, denn er hatte sich insbesondere dadurch, daß er dessen Heuchelei bloßstellte, seinen Haß zugezogen. Nach dem Eusebius hätte Krescens sein dem Justin gesdrohtes Vorhaben würklich ausgeführt; aber Eusebius sührt zum Beleg eine Stelle von dem Schüler Justin's, dem Tatianus, an, welche doch keineswegs zum Beweise davon dienen kann, denn Tatian sagt dort nur 1), daß Krescens dem Justin den Tod zu bereiten gesucht habe, woraus ja nicht folgt, daß dies würklich gescheshen sep 2).

Eusebius mag aber darin Necht haben, daß Justin unter der Regierung des Mark Aurel den Marty, rertod gestorben. Mit dieser Nachricht stimmt ein Bericht von dem Martyrertode des Justinus und seiner Gefährsten überein, der zwar durch keine zuverlässige Quelle auf uns gekommen 3), der aber doch manche innere Merkmale

<sup>1) §. 19.</sup> orat. contra Graecos.

<sup>2)</sup> θανατώ περιβαλειν πραγματευσασθαι.

<sup>3)</sup> In der Sammlung des Metaphraften Symeon.

Tatianus. — Seine religiöse Entwickelung. 1131 an sich hat, welche mehr für, als gegen die Aechtheit besselben sprechen 1).

Un Juffin schließt fich beffen Schuler Catian aus Uffprien an, von dem wir bereits in der Geschichte der anostischen Setten 2) gesprochen haben. Er selbst giebt in ber gleich zu erwähnenden einzigen Schrift, welche wir von ihm haben, Aufschluß über den Gang feiner religiofen Ent. wickelung. Er wurde im Beidenthum erzogen; viele Reis sen gaben ihm Gelegenheit, die mannichfachen Arten des heidnischen Cultus, welche damals im romischen Reiche beis sammen waren, fennen zu lernen. Reine unter allen konnte ihm als eine vernunftgemäße erscheinen, er erkannte, wie hier die Religion zum Dienst der Gunde gebraucht wurde, aber auch die gefünstelten allegorischen Deutungen der alten Mythen, als Symbole einer spekulativen Naturlehre, konnten ihm nicht zusagen, und es schien ihm eine Unehrlichkeit, sich an den Volkscultus anzuschließen, wenn man die allgemeine religiöse Ueberzeugung nicht theile und in der Götterlehre nichts anders als Symbole der Elemente und Rrafte ber Natur sehe. Die Mnsterien, in die er sich einweihen ließ, schienen ihm gleichfalls den Erwartungen, welche sie erregten, nicht zu entsprechen, und die einander

<sup>1)</sup> Daß kein Wundermarchen, nichts Uebertriebenes darin vorkommt, nichts was den einfachen Berhaltnissen der Christengemeinden dieser Zeit widerspricht, daß man von dem Krescens darin gar nichts lieset, da zu erwarten ware, daß ein Graeculus, der eine solche Leidensgeschichte gedichtet, von der Boraussezung ausgehend, daß Krescens dem Justinus den Tod bereitet, ihn zu einer Hauptperson gemacht und viel von ihm gefabelt haben wurde.

<sup>2)</sup> Band II. S. 762.

1132 Sein Studium bes A. T. vorbereitend für den Glauben.

widerstreitenden Spsteme der Philosophen gaben ihm keine sichere religiose Ueberzeugung. Der Widerspruch, welchen er oft bei denen, die sich fur Philosophen ausgaben, zwischen bem in ihrer Tracht, in ihren Mienen und in ihren Reben zur Schau getragenen Ernste und der Leichtfertigkeit ihres Wandels wahrnahm, machte ihn mißtrauisch. er sich in dieser Stimmung befand, geschah es, daß er zu dem alten Testament kam, auf welches ihn das, was er von dem hohen Alter dieser Schriften im Verhaltniß zu der hellenischen Religion hörte, aufmerksam machte, was bei einem Sprier leicht der Kall senn konnte. Er sagt selbst von dem Eindrucke, den das Lesen des alten Testaments auf ihn machte: "Diese Schriften fanden Glauben bei mir durch die Einfalt der Ausdrucksweise, das Ungesuchte bei den Redenden, die fagliche Darstellung der Scho, pfungsgeschichte, durch das Voraussagen der Zukunft, durch das Heilsame der Gebote, und durch die vorherrschende Lehre von Einem Gott "1). Der Eindruck, den das Studium des alten Testaments auf ihn machte, scheint dems nach fur ihn die Vorbereitung zum Glauben an bas Evangelium gewesen zu senn 2). Alls er in dieser Gemuths, rich:

<sup>1)</sup> Catian hatte also schon fruher das Unhaltbare des Polytheismus erkannt und war schon zu der Ueberzeugung gekommen, daß nur eine monotheistische Meligion eine wahre senn konne.

<sup>2)</sup> Auffallend mare es dann, daß Catian nachher gerade ein antijudischer Gnostifer geworden mare, aber wir bemerkten schon oben, S. 764, daß wir zu dieser Annahme keineswegs berechtigt find.

richtung zu Rom ankam, wurde er bort burch den Jusfinus, von dem er mit großer Verehrung spricht, zum Ehristenthum bekehrt.

Nach dem Tode des letztern schrieb er seine "Rede an die Heiden", in der er die φιλοσοφια των βαρ-Bapwr gegen die Verachtung der hellenen, welche doch bie Reime aller Wiffenschaften und Runfte ursprünglich von ben Barbaren empfangen hatten, vertheidigt. In der Unficht vom Verhältnisse ber griechischen Philosophie sowohl als Res ligion jum Christenthum erkennen wir vielmehr ben fpå: teren als den fruheren Juftinus. Wir bemerkten bereits oben (S. 762), daß sich schon in dieser Schrift die Reime ber spekulativ asketischen Denkart zeigen, welche er wahrscheinlich aus Sprien mitgebracht hatte, wie auch die dunkle Schreibart den Sprer erkennen läßt. Zu den Beiben fagt er: "Warum wollt ihr die Staatsreligionen jum Rampfe gegen uns aufwiegeln? Und warum werde ich, wenn ich nicht euren Religionsgesetzen folgen will, als der Sottloseste gehaft? Der Raiser gebietet, Abgaben zu ents richten, ich bin bereit sie zu bezahlen. Der herr gebietet, ju bienen, ich weiß, wie ich ihm zu bienen habe, benn ben Menschen muß man auf menschliche Weise ehren, fürchten aber allein den Gott, der von feinem menschlichen Auge gesehen, von keiner menschlichen Runft begriffen werden fann. Rur wenn mir biesen zu verläugnen geboten wird, werde ich nicht gehorchen, sondern lieber sterben, um nicht als Lügner und Undankbarer zu erscheinen."

Auf den Tatian folgt Athenagoras, der seine Apologie (Acossia megi Reiserwor) an den Kaiser I.

Mark Aurel und beffen Gohn Commobus richtete 1) Von der Person dieses Mannes haben wir feine bestimmte Nachricht. Nur zwei unter den Alten nennen ihn, Mes thodius und Philippus von Sida, welcher der lette Vorsteher der alexandrinischen Ratechetenschule war, der Einzige, der von der Lebensgeschichte des Athenagoras etwas berichtet 2), was aber wegen der befannten Unzuverlassiafeit dieses Schriftstellers, wegen des Widerspruches mit andern zuverlässigen Berichten und der unzuverlässige gen Beschaffenheit, in welcher sein Bruchstück auf uns gefommen ist, durchaus keinen Glauben verdient. Weder mas Athenagoras (f. oben) von der zweiten Che, noch mas er von der Ekstase der als blinde Organe der Würfung des gottlichen Beistes dienenden Propheten fagt, kann beweisen, daß er ein Montanist war, benn wie wir oben bemerkten, sagten bier die Montanisten nichts gang Neues, sondern sie stellten eine schon vorhandene Denkweise über religiose und sittliche Gegenstände nur auf die Spite.

Bon diesem Athenagoras haben wir noch eine Schrift zur Vertheidigung ber Auferstehungslehre.

Mit den Apologeten nennen wir einen uns weiter nicht bekannten her mias, der eine kurze Spottschrift

<sup>1)</sup> S. die Abhandlung Mosheims über die Abfassungszeit dieser Apologie in dem ersten Bande seiner commentationes ad hist. eccles. pertinentes.

<sup>2)</sup> Herausgegeben von Dodwell Dissertatt. in Irenaeum, et berichtet, daß Athenagoras unter dem Hadrian und Antonius Pius gelebt, diesen Kaisern seine Apologie übergeben, daß er vor dem Elemens Katechet zu Ales randria gewesen sey.

gegen die heidnischen Philosophen (διασυρμός των έξω oidosopwr) geschrieben hat. Er sucht eine Menge abgeschmackter und einander gegenseitig widersprechender Meis nungen der griechischen Philosophen zusammenzustellen, ohne etwas Positives vorzutragen, ein Verfahren, das schwerlich irgend einen Rugen haben fonnte; denn um die Philosophischgebildeten zu überzeugen, wurde mehr erfordert als Diese Deflamation, und bei den Ungelehrten bedurfte es einer folchen Verwahrung gegen die Irrthumer der Philosophen, oder einer folchen negativen Vorbereitung für den Glauben an bas Evangelium nicht. Wir sehen in bem Bermias einen jener leidenschaftlichen Feinde ber griechischen Philosophie, welche Clemens von Alexandria (f. oben) bekampft, welche die griechische Philosophie nach jenem judischen Mahrchen von der Mittheilung gefallener Engel ab-Diefer Bermias wird in der Ueberschrift feines Buches ein Philosoph genannt; es fann immer senn, dag er por feiner Bekehrung in dem Philosophenmantel einherging, und sodann nach seiner Bekehrung von dem Enthustasmus für die griechische Philosophie zum leidenschaftlichen Hasse gegen dieselbe überging. Nach einer verschiedenen Beschaffenheit der Gemuther kann eine Unschließung der neuen Denkweise an die fruhere, wie bei einem Juftinus und Clemens von Alexandria, oder ein schroffes Abstogen der letteren erfolgen.

Der Semeinde in der großen Hauptstadt des dstlichen römischen Usiens, — einem blühenden Sige der Literatur, konnte es an wissenschaftlich gebildeten Kirchenleherern nicht sehlen, und die Berührung mit gebildeten Heiden und mit den Gnostikern, deren Baterland Sprien war, mußte

ihre schriftsellerische Thatigkeit anspornen. Unter dem Raiser Mark Aurel wurde Theophilus Bischof dieser Gesmeinde. Er schrieb nach dem Tode dieses Raisers unter dem Commodus ein apologetisches Werk in drei Büchern, gerichtet an einen Heiden Autolykos, durch dessen Einswürfe gegen das Christenthum er dieses Werk zu schreiben veranlaßt worden, in welchem sich ein kenntnisreicher und denkender Mann zeigt; wir haben schon oben Einiges aus diesem Werke angeführt. Merkwürdig ist es, daß dieser Theophilus, der gegen Marcion und Hermogenes geschrieben, auch Commentare über die heilige Schrift verstaßt hatte. Wir sehen hier den Keim Der exegetischen Richtung der antiochenischen Kirche, von der wir noch am Ende dieses Abschnittes reden werden 1).

<sup>1)</sup> Sieronymus fuhrt c. 25. de vir. ill. einen Commentar desselben in evangelium (was das gange corpus evangeliorum bezeichnen fann) und uber die Spruchmorter an, fest aber hingu: qui mihi cum superiorum voluminum elegantia et phrasi non videntur congruere. Aber in feiner Bor: rede in feinem Commentar uber den Matthaus fuhrt er gang bestimmt Commentare bes Theophilus an, und in feinem Briefe an die Algafia Tom. IV. f. 197. fuhrt er, wie es scheint, eine erklarende Sarmonie oder Synoplis ber Evangelien von ihm an (qui quatuor Evangelistarum in unum opus dicta compingens). Es fonnte wohl alles bies nur Bezeichnung beffelben Ginen Berkes fennhaben von demfelben nichts mehr (ba die lateinischen Bruchftude unter bem Namen des Theophilus biefem nicht jugehoren), wenn nicht die Ratenen noch Fragmente finden laffen. Die Probe, welche Sieronymus von feis ner Auslegungemethode giebt, ift fern von dem Beifte ber fpåteren antiochenischen Schule, benn fie zeigt fpier lendes Allegorifiren, mas auch wohl zu der alexandrini;

Eigenthuml. Richtung ber fleinaflatifchen R. Lehrer. 1137

Eine eigenthumliche theologische Richtung bilbete fich im Berlauf des zweiten Jahrhunderts in der fleinafiatischen Rirche aus. hier erhielt zuerst jener antignostische praktischrealistische Seift (ben wir in der allgemeinen Einleitung zu biefem Abschnitt geschildert haben ) eine feste Gestalt. Der praktisch christliche Geift, der von der vieljahrigen Burksamfeit des Apostele Johannes in diesen Gegenden ausgegangen war, der freilich durch Beimischung einer finnlichen Richtung hier oft getrübt wurde, stellte sich der hier besonders um sich greifenden svekulativen Willfur der gnostischen Sekten und Schulen entgegen. Die treue Unhanglichkeit an die Lehren und die Verkundigungen, welche die altesten Gemeindevorsteher sich aus dem Munde des Johannes felbst vernommen zu haben erinnerten, hielt dem Onosticismus ein Segengewicht, und diese findlich frommen Manner einfachen Beiftes hatten bas Verdienst um die Ents wickelung der Rirche, daß durch sie die Fortpflanzung der reinen Grundlehren des Evangeliums gesichert, der praktische Seift des Christenthums ungetrübt erhalten wurde, wenn fie auch aus der unreinen Quelle der Ueberlieferung, in ber sich Göttliches und Menschliches bald vermischte, manche bem Wefen des Evangeliums fremdartige Rebenvorstellungen, die ihnen wichtig waren, mit aufnahmen. Wenn nur die Grundlehren des Christenthums und die Urfunden ber ursprünglichen reinen Mittheilungen des gottlichen Wortes fortgepflanzt wurden, so war boch dafür geforgt, daß fich das Christenthum durch seine innere gottliche Kraft von

ichen Bildung, welche fich in dem zuerft angeführten Werke erkennen lagt, paffen kann.

1138

solchen Schlacken, die sich im Strom zeitlicher Entwicker lung überall beimischen mußten, reinigen konnte. Hätte es aber der Richtung des Gnosticismus gelingen können, den Sieg zu erhalten, so wäre, indem sie das Grundwesen des Ehristenthums zerstört, die Sammlung der heiligen Urfunden der Willfür preis gegeben hätte, die Möglichkeit eines solchen Läuterungsprozesses dadurch abgeschnitten worden.

Es war das Streben dieser Kirchenlehrer, die überein stimmende Ueberlieferung der christlichen Gemeinden, insbesondere der Gemeinden apostolischen Ursprungs, der Will für der Gnostiker entgegenzustellen. Aus einem solchen Streben ging wahrscheinlich der erste Unfang einer Kirchengeschichte hervor, das Werk des kleinasiatischen zum Evange lium bekehrten Juden Begefippus, der unter der Regies rung des Raisers hadrianus und der Untoninen lebte und, vielleicht um Differengen zwischen den Gemeinden it dischen und heidnischen Gebrauchs auszugleichen ober um sich augenscheinlich von der Uebereinstimmung aller alten Gemeinden in dem wesentlichen Christenthum zu überzeugen, unter dem Untoninus Dius eine Reise nach Rom machte und sich dort eine Zeit lang aufhielt. Das Resultat seiner Nachforschungen und Sammlungen waren seine funf Bucher firchlicher Begebenheiten (πεντε ύπομνηματα έκκλησιας ικων πραξεων). Er mag hier wohl manche unreine Ueberlieferung judischen Ursprungs aufgenommen haben und von manchen Brithumern einer fleisch lichen judisch schriftlichen Denkart beherrscht worden senn. Das Bild des Jakobus, der den Namen eines Bruders des herrn führte, ist von ihm gang nach ebionitischem Ge-

schmack ausgemalt worden 1). Aus einer Anführung des monophysitischen Schriftstellers vom Ende des sechsten Jahr. bunderts, des Stephanus Gobarus 2), fonnte man zwar schließen, bag er als eigentlicher Ebionit ein Gegner des Apostels Paulus gewesen sen; denn in dem fünften Buche feiner Kirchengeschichte sagt er nach Unführung der Worte 1 Corinth. 2, 9., "das fein Auge gesehen hat und fein Obr gebort hat und in feines Menschen Berg gefommen ist," - daß dies falsch sen, und daß diejenigen, welche folches sagten, die heilige Schrift und ben herrn Lugen strafen, als welcher fage: "Selig sind eure Augen, daß fie schen, und eure Ohren, daß fie horen," Matth. 13, 16. 3). Wenn man diese Worte Begesipp's auf die angeführte paulinische Stelle bezieht, so scheint daraus zu folgen, daß er denselben einer falschen Lehre beschuldigte, ihn wohl gar anklagte, daß er unter bem Namen der Schrift etwas angeführt habe, was sich nicht in derselben finde. Aber diefer Unnahme fteht die Zufriedenheit Begefipp's mit ber allgemeinen Kirchenüberlieferung, seine Verbindung mit der romischen Kirche entgegen. Rach dieser Unnahme hatte er ja nothwendig ein Gegner beider fenn muffen. Go viel wir, (ohne den Zusammenhang zu kennen, in welchem jene Worte bei dem hegesipp ftanden,) urtheilen fonnen, mogen wir daher vielmehr vermuthen, daß er dies nicht im Gegensatz

<sup>1)</sup> Euseb. II, 23.

<sup>2)</sup> Bei Photius cod. 235.

<sup>3)</sup> ματην μεν έιςησθαι ταυτα και καταψευδεσθαι τους ταυτα φαμενους των τε θειων γραφων και του κυριου λεγοντος u. f. w.

1140 Schriftstellerische Thatigk. dies. R. Lehrer. Gegenst. ders. gegen Paulus, sondern in seinem heftigen Eiser gegen die Widersacher des fleischlichen Chiliasmus (welche wohl die angeführte paulinische Stelle und ähnliche anwenden konnten, um den sinnlichen Vorstellungen von der zufünftigen Glückseligkeit entgegenzutreten,) gesagt haben möchte.

Die Streitigkeiten über Die Zeit ber Ofterfeier (f. oben) und über das montanistische Prophetenthum gaben neben der Polemik gegen die Gnostiker und der Apologetik gegen die Beiden nachher einen neuen Gegenstand für die schriftstellerische Thatigkeit dieser Kirchenlehrer. Das Verzeichniß der Schriften des Bischofs Melito von Sars bes, den wir bereits als den Verfaffer einer an den Rais fer Mark Aurel gerichteten Apologie angeführt haben, zeigt, mit welchen Dingen sich die kleinasiatischen Rirchen lehrer damals beschäftigten. Wir finden unter benselben folgende: über den rechten Wandel und über die Propheten, von der Prophezeiung, von der Kirche, von der Offenbarung bes Johannes (welche Schriften sich sämmtlich auf den Gegenstand des montanistischen Streites beziehen konnten), ber Schlüssel (n' ndeig), (vielleicht auch sich barauf beziehend, von dem Schluffel der Kirche in hinficht der Ponitenzstreitigkeiten), eine Abhandlung über den Sonntag (vielleicht in Beziehung auf die Streitigkeiten zwischen Ruden : und Beidenchriften über die Sabbaths : oder Sonn tagsfeier), von der Körperlichkeit Gottes 1), Vertheidigung

<sup>1)</sup> Asgi erapearou Isou. diese Worte könnten zwar verstanden werden: von dem im Körper erschienenen Gott, also von der Menschwerdung Gottes, aber die Vergleichung mit der Nachricht des glaubwürdigen Origenes von dem Inhalte dieses Buches fragment. commentar. in Genes. Vol. II. opp. fol. 25. nöthigt zu der gegebenen Erklärung.

jener sinnlichen antignostischen Auffassung. Auf die Polesmik gegen den Snosticismus konnte sich auch der Inhalt folgender Schriften beziehen: von der Natur des Menschen, von der Schöpfung, der Seele oder vom Körper oder vom Geist, von der Geburt Christi, von der Wahrheit, vom Glauben, von den Sinnen des gläubigen Sehorsams 1). Die wichtigen, in das Leben der Kirche dieser Zeit so sehr eingreisenden Segenstände lassen uns den Verlust dieser Schriften desto mehr bedauern.

Ein Zeitgenosse Melito's war der schon oben genannte Claudius Apollinaris, Bischof von hierapolis in Phrygien; seine Schriften, obgleich nicht so zahlreich, beschäftigten sich mit manchen ähnlichen Gegenstänben 2).

Aus der Schule sener kleinasiatischen Kirchenlehrer ging Frendus hervor, welcher, nach dem Märtyrertode des Pothinus, Bischof der Gemeinde zu kyon und Vienne wurde (s. oben). Er erinnerte sich noch in seinem hohen Alter, was er aus dem Munde des alten Polykarp in seiner Jugend von dem Leben und der Lehre Christi und der Apostel vernommen hatte. In einem, an einen Irrslehrer Florinus, mit dem er in seiner Jugend bei dem

<sup>1)</sup> Das Verzeichniß der Schriften bei Euseb. IV, 26.

<sup>2)</sup> Wenn man in den Katenen, besonders der zu Leipzig 1772 herausgegebenen Katene des Nicephorus über den Okstateuchus, die diesem Apollinaris zugehörenden Bruchstücke von denen, welche dem Apollinaris von Laodicea zugehören, gehörig sonderte, und die Bruchstücke bei Eussebius und in dem Chronicon Paschale Alexandrinum das mit vergliche, ließe sich eine bestimmtere Charakteristik dieses Kirchenlehrers geben.

Polnkarpus zusammen gewesen war, gerichteten Schreiben fagt er: "Diefe Lehren haben bir die Aelteften, Die uns vorangegangen sind, die auch mit den Aposteln umgingen, nicht überliefert, denn als ich noch Rnabe war, sah ich dich in Rleinasien bei dem Polykarp, denn ich führe das, was damals geschah, mehr als was jest geschieht, im Gedächtniß; was wir in der Kindheit vernom men haben, wachf't mit der Seele und wird eins mit ihr, so daß ich den Ort beschreiben kann, an welchem der selige Polnkarp fag und sprach, sein Gin und Ausgehen, seine Lebensweise und seine Korpergestalt, die Vorträge, welche er an die Gemeinde hielt, wie er von seinem Umgang mit dem Johannes und mit den Uebrigen, welche den herrn gesehen hatten, ergablte; wie er ihre Reden berichtete, mas er von ihnen über den herrn, deffen Wunder und deffen Lehre vernommen hatte. Da er alles von den Augenzeugen seines lebens empfangen hatte, ergablte er es übereinstimmend mit der Schrift. Dies horte ich auch damals vermoge der mir widerfahrenen Onade Gottes eifrig an, und schrieb es nicht auf Papier, sondern in meinem Bergen nieder, und stets bringe ich es mir durch die Gnade Gottes wieder in frische Erinnerung. Und ich kann vor Gott bezeugen, daß wenn der selige und apostolische Pres byter Solches gehört hatte, so wurde er aufgeschrieen, sich die Ohren verstopft, und nach seiner Gewohnheit gesaat baben: "" mein guter Gott, auf welche Zeiten haft du mich bewahrt, daß ich das aushalten muß!"" und er wurde von bem Orte, wo er sigend oder stehend solche Reden gehört batte, hinweg gefloben senn"1). Der Geift, der fich bier

<sup>1)</sup> Euseb. V, 20.

ausspricht, ging auf den Brenaus über. Bon feiner eigen. thumlichen praktischen Geistesrichtung in der Auffaffung und Behandlungsweise der Glaubenslehre, von feinem Eifer fur das wesentlich Chriftliche und seiner Mäßigung und Beis stesfreiheit bei Streitigkeiten über unwesentliche außerliche Dinge haben wir schon oben gesprochen. Wir bemerkten auch schon, daß er wahrscheinlich als Friedensvermittler swischen den Montanisten und ihren heftigen Widersachern auftrat. Diese Unnahme paßt zu dem Geist feiner Schriften am beften, denn daß er manche Meinungen und Riche tungen hatte, welche mit dem Geiste des Montanismus übereinstimmen, welche daber auch dazu beitrugen, ihn einem Tertullian besonders theuer zu machen, das kann, nach den oben gemachten Bemerkungen über das Verhältnig des Montanismus zur firchlichen Denkart, durchaus nicht zum Beweise dafur dienen, daß er ein Montanist gewesen sen. Ware er eifriger Montanist gewesen, so wurde er schwerlich haben unterlassen können, wo er ein Lieblingsthema des Montanismus berührte, sich auch auf die, durch den Paraklet ertheilten neuen Aufschluffe zu berufen; er beruft sich aber immer nur auf die Schrift oder die Ueberliefes rungen jener kleinasiatischen Aeltesten. Man kann zwar durchaus nicht annehmen, daß, wo er 1) von der Ber, dammung der falschen Propheten redet, er darunter die montanistischen Propheten meine, denn dazu mar er hochst wahrscheinlich zu gunstig gegen die Montanisten gestimmt; aber als eifriger Montanist wurde er schwerlich hier haben unterlassen fonnen, mit den falschen Propheten auch die Gegner der mahren Propheten zu ermahnen, da er bier

<sup>1)</sup> L. IV. c. 33. §. 6.

alles Verdammliche zusammenrechnet. Statt bessen folgt fodann eine Stelle, welche vielmehr ben friedliebenden Beift des Grenaus, der die Spaltung gwischen den montani, ftischen Gemeinden und den übrigen Rirchen zu verhindern suchte, der auch unter den Paffahstreitigkeiten Frieden fife tete, charakterifirt: "Der herr wird auch biejenigen richten, welche Spaltungen erregen, welche von der Liebe Gottes leer find und ihren eigenen Bortheil suchen, aber nicht die Einheit der Rirche, - welche aus fleinen und geringfügigen Urfachen den großen und herrlichen Leib Christi zerschneis den, und so viel an ihnen ift, vernichten, die in Wahrheit Mücken durchseihen und ein Rameel verschlucken. Sie können aber kein so großes Gut stiften, als der Schaden ber Spaltung ift." Nach diesem Grundsate handelte Brenaus unter den Ofterstreitigkeiten (f. oben) 1).

Das hauptwerf des Irenaus, welches größtentheils nur in der alten buchstäblichen lateinischen Uebersetzung mit manchen bedeutenden Bruchstücken der griechischen Urschrift auf uns gefommen, ift feine Widerlegung der gno: stifchen Systeme in funf Buchern, welches Werk und bas anschaulichste Bild von seinem Geiste gewährt.

Biele Schriften bes Frenaus kennen wir nur bem Ramen nach. Er selbst citirt eine Schrift, in welcher er von einem Gegenstand gehandelt hatte, welcher ber Beiftesrichtung biefer Kirchenlehrer ferner zu liegen scheint, "von dem Eigenthumlichen des paulinischen Styls," den

<sup>1)</sup> Auch aus ber Art, wie Tertullian adv. Valentinian c. 5. ben Grenaus nennt, lagt fich fchließen, bag et fein Montanift mar, benn er murbe ibn fonft, wie ben gleich nachfolgenden Proculus, "noster" genannt haben.

Eregese u. Hermeneutik ausgeb. im Gegens. geg. Gnost. 1145 bei ihm häusig vorkommenden Inperbaten 1). Vermuthelich handelte die Schrift nicht besonders von der eigensthümlichen Ausdrucksweise dieses Apostels, sondern gelezgentlich berührt Frenäus diesen Gegenstand, indem er die Wilkfür der gnostischen Eregese bekämpste, welche allerdings mit theosophischem Hochmuth (s. oben) die einfachen Regeln jeder richtigen Auslegung verachtete. Er bemerkt richtig, daß dieses Eigenthümliche des paulinischen Styls in dem gewaltigen Gedankendrange seines feurigen Geistes seinen Grund habe 2); — welcher Bemerkung, da sie die Anerkennung der natürlichen menschlichen Eigenthümlichkeit bei der Mittheilung des heiligen Geistes voraussetzt, auch ein freierer und richtigerer Inspirationsbegriff zum Grunde liegt, wenn sich aleich Frenäus dessen nicht bewust wurde.

Man sieht übrigens an diesem Beispiele, was wir schon oben bemerkten, daß der Gegensatz gegen den Snossticismus die Bildung gesunder hermeneutischer Principien anregte, obgleich diese denn doch nicht immer richtig angeswandt, sondern wie bei dem Frenaus an der angeführten Stelle, die Anwendung durch ein augenblickliches dogmatischpolemisches Interesse zuweilen irre geleitet wurde.

Von den Schriften dieses Kirchenlehrers, welche wir bei den Alten genannt sinden, erwähnen wir nur noch zwei Briefe, welche nach ihrem Zwecke eine historische Wichtigsteit haben, da Spaltungen in der römischen Gemeinde durch dieselben beigelegt werden sollten. Der Eine gerich-

<sup>1)</sup> L. III. c 7. quemadmodum de multis et alibi ostendimus hyperbatis eum utentem.

<sup>2)</sup> Propter velocitatem sermonum suorum et propter impetum, qui in ipso est, spiritus.

tet an einen Blastus, welcher vermuthlich Presbyter der römischen Gemeinde war. Die Nachricht in den Zusäßen zu Tertullian's Präscriptionen könnte wohl ihre Nichtigkeit haben: daß Blastus als Anhänger des kleinasiatischen Gebrauchs in Hinsicht der Zeit der Osterseier eine Spaltung in der römischen Gemeinde veranlaßt hatte. Dies past ganz für die Zeit des römischen Bischofs Victor, vielleicht, daß er auch noch manches andere Judaissrende damit verband.

Der andere Brief war an einen Presbyter Florinus gerichtet, mit welchem Frenaus in früher Jugend bei dem alten Polykarp zusammen gelebt hatte, und der, wie es scheint, den Monarchianismus, oder die Lehre von dem Einen Schöpfer alles Daseyns, so auf die Spige getrieben hatte, daß er Gott auch zum Urheber des Bosen machte 1).

<sup>1)</sup> Mus dem Titel bes Buches, wie ibn Eufebius V, 26. anführt, lagt fich das Eigenthumliche der Meinungen des Klorinus schwer herausfinden. Der Titel namlich : meet μοναγχίας ή περί του μη έιναι τον θεον ποιητην κακών. Den erften Theil- Dieses Titels konnte man mobl fo verfteben, daß Klorin als gnoftischer Qualift die Lehre von der moraexia geläugnet hatte; aber dazu paft der zweite Theil nicht, denn diefer fann fich nicht darauf beziehen, daß Klorin ein absolut boses Princip oder einen Demiurgos ale Urheber einer mangelhaften Weltordnung angenommen hatte, in diefem Kalle hatte es beigen muffen: περι του μη είναι θεον τον ποιητην κακων. Es fann dem: nach nicht anders verstanden werden, als daß Grenaus zeigen wollte, wie man die Monarchia behaupten muffe, obne doch die mia aexn jur nexn ran xaxan ju machen, und daß alfo Klorin Gott jum Urbeber des Bofen gemacht hatte, fen es nun nach einer absoluten Bradestinationslehre, die manche ungebildete Chriften aus ju buch-

Als ein Schüler des Irenaus wird von Photius ') Hippolytus genannt, der unter den Kirchenschriftstellern in der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts
einen bedeutenden Platz einnahm, von dessen Werken uns
aber leider nur sehr Weniges geblieben ist. Zwar kann
das Zeugnis des Photius an und für sich die Nachricht,
daß er ein Schüler des Irenaus gewesen, nicht hinreichend beglaubigen; da aber, wie aus seiner Unführung erhellt, Neußerungen des Hippolytus selbst über sein Verhältniß zu dem Irenaus vor seinen Augen lagen, da in
der theologischen Geistesrichtung desselben, so weit wir diese
aus den Bruchstücken und Titeln seiner Schriften (in so-

ftablich verftandenen Stellen bes alten Teftamente fich bilbeten, (Mach Origenes Philocal. c. 1. p. 17. Tolaura ύπολαμβανοντες περι του θεου, όποια ουδε περι του ώμοrarov nai adinararov av Jewrov.) ober daß er Gott gum Schopfer eines abfolut bofen Befens, fen es eines bewuß. ten ober eines bewußtlofen (einer Dan) machte. Ferner, menn Klorin bloß eine von den gewöhnlichen gnoftischen Lebren uber den Urfprung des Bofen gehabt hatte, fo murbe Grenaus auch nicht gefagt haben, daß felbft noch fein Baretifer gewagt habe, Golches vorzubringen. Und auch menn Eufebius fagt, daß Florin nachher von den valentinianischen Lehren fich habe fortreißen laffen, und Irenaus badurch bewogen worden, fein Buch megi ordoados gegen ihn zu schreiben (f. oben bei den gnoftischen Enstemen), fo icheint ja baraus bervorzugeben, baf bie frubere Lehre Klorins feine anoftische mar. Es liefe fich nun denken, daß, da Florin das Unhaltbare einer Theorie erkannte, welche die Urfache des Bofen in Gott feste, er in das andre Ertrem verfiel, ein felbfiftandiges Princip des Bofen außerhalb Gottes ju fegen.

<sup>1)</sup> Cod. 121.

fern diese auf den Inhalt derfelben und die Tendenz seiner schriftstellerischen Thatigkeit schließen lassen) kennen, nichts fich findet, was dieser Unnahme widerstreitet, vielmehr Manches, was ihr gunftig ist, so konnen wir diese Rach. richt wohl gelten laffen.

Hippolytus war Bischof. Da aber weder Euse, bius noch hieronnmus die Stadt anzugeben mußte, in ber er Bischof war, so konnen wir nichts Bestimmtes barüber sagen, und es konnen weder die spateren Nachrichten, welche sein Bisthum nach Arabien versetzen 1), noch die anderen, welche sein Bisthum in die Rabe von Rom setzen 2), in Erwägung kommen. Allerdings spricht Manches dafür, daß er im Drient, Manches hingegen bafür, daß er im Occident seinen Burkungsfreis hatte. Es ließe sich wohl Beides durch Unterscheidung der verschiedenen Zeiten mit einander vereinigen, und eben dies, daß er gu verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Gegenden seinen Burfungsfreis hatte, fonnte auch die Unbestimmtheit der alten Nachrichten veranlagt haben.

Das vollständige Verzeichniß seiner Schriften erhalt man, wenn man die Angaben bei Eusebius und hies ronnmus, die Ungeige seiner Werke, welche sich bei seis ner im J. 1551 bei Rom auf dem Wege nach Tivoli ausgegrabenen marmornen Bildsaule findet 3), die Nach richten

<sup>1)</sup> Nach Einiger Bermuthung Portus Romanus, Aben in Arabien, ju welcher Sage vielleicht blog die migverftanbene Stelle des Eusebins VI, 20. Beranlaffung geger ben bat.

<sup>2)</sup> Portus Romanus, Ostia.

<sup>3)</sup> Wo er auf seinem Bischofsstuhl der zadeden oder der Jes-

richten des Photius und den Ratalog des nestorianischen Schriftstellers aus dem dreizehnten Jahrhundert, Ebeds je su '), vergleicht. Wir sehen daraus, daß er verschiedens artige cregetische, dogmatische, dogmatisch polemische, chrosnologische Schriften und Homilieen geschrieben hat.

Wir erwähnen nur die ihrem Gegenstande nach hisstorisch merkwürdigen unter seinen Schriften. In Rückssicht der exegetischen deutet Hieronymus an, daß er mit dem Beispiele aussührlicher Schriftauslegungen dem Orisgenes vorangegangen sen, und daß dessen Freund Umsbrosius (s. unten) diesen ausgefordert habe, demselben nachzusolgen. Er muß auch irgendwo, sen es zu Alexandria oder in Palästina, Arabien, mit dem Origenes zussammen gesommen senn, da Hieronymus eine Homilie des Hippolytus zum Preise des Heilandes anführt, welche er in Gegenwart des Origenes gesprochen hatte 2). Seine Exegese war, nach den wenigen Bruchstücken zu urstheilen, eine allegorisirende.

In dem Verzeichnisse seiner Schriften bei jenem alten Denkmahl kommt vor ein Werk: ones vou nura 'Iw-

ros sigend dargestellt ist, unter ihm der von ihm verferztigte sechszehnjährige Ofterchklus, xarar exxacdexacengersos, über welchen man eine genauere Untersuchung sindet in dem II. Bande von Ideler's Handbuch der Chronos logie, S. 214 u. d. f. Das Monument selbst abgedruckt in dem ersten Bande von Fabricius Ausgabe der Werke des Hippolytus.

<sup>1)</sup> Bei Assemani Bibliotheca Orientalis. T. III. P. I.

<sup>2)</sup> Es murbe fur die Geschichte bes Spiphanien : und Beihnachtsfestes vielleicht lehrreich senn, wenn uns diese Homilie geblieben mare.

1150

αννην ευαγγελιου και άποκαλυψεως. Es fonn bies schwerlich ein Commentar über diese beiden biblischen Bucher fenn, wenn gleich hieronnmus einen Commentar bes hippolntus über die Apokalypse anzuführen scheint, fondern es zeigt dieser Titel vielmehr eine Bertheidigungs schrift berselben an. Dies stimmt auch überein mit dem Titel, welchen Cbedjesu diesem Werke giebt. Man mußte bann benten an eine Vertheidigung ber Aechtheit bieser biblischen Bucher und an eine Rechtfertigung derselben gegen die Einwurfe der Aloger. Wenn hier Sippolntus als Gegner der Ultraantimontanisten erscheint, so stimmt bies auch damit zusammen, daß er ein Werf über die Charismata geschrieben hatte 1). Hierbei konnte noch berücksichtigt werden, daß von dem Stephanus Gobarus bei Photius 1. c. die Urtheile des Hippolytus und des Gregorius von Ryffa uber die Montaniften einander entgegengesett wurden, woraus zu schließen ist, daß jener zu den Vertheidigern der Montaniften gehörte. Db auch die nepadaia meog Taior, welche Ebedjesu ihm zuschreibt, hiermit in Unschlag zu bringen find (wenn namlich dieser Cajus der heftige Gegner des Montanismus senn sollte), lågt sich nicht mit Sicherheit bestimmen.

Man führt von dem Hippolytus ein Werk gegen zwei und dreißig Häresicen an, welches mit der Häresie des Noëtus, (dem Photius zusolge,) schloß. Er

<sup>1)</sup> Es latt fich nicht ganz sicher bestimmen, ob dies Werk den Titel führte: anosodien nagadoris nege zagioparar, oder ob das Werk über die Charismata und die Dars stellung der apostolischen Ueberlieferung zwei verschiedene maren.

erklarte, wie Photius anführt, daß er in diesem Werke den Inhalt einer Reihe von Predigten des Iren aus gegen diese Irrlehrer benuße 1). Die uns erhaltene Schrift desselben gegen den Noët, welche wahrscheinlich den Beschluß diesses Werks ausmachte, haben wir schon oben angeführt.

Wir haben noch von ihm eine unbedeutende Schrift: von dem Antichrist, die auch Photius kannte. Derselbe citirt von ihm einen Commentar über den Dasniel, aus welchem er das Merkwürdige auführt 2), daß er das Ende der Welt auf fünf hundert Jahre nach Christi Geburt setze. Darin, daß er diesen Zeitraum später setze, als man es sich in der ersten Kirche vorzustellen gewohnt war, erkennt man die Folgen der Zeit des Friedens, in welcher sich die Kirche damals, unter dem Alexander Severus, befand.

In dem Berzeichnisse der Schriften des Hippolystus auf jenem Denkmahle kommt ein Apotgentizor Agog Sesngesvar vor. Es ist kaum daran zu zweiseln, daß dieses dieselbe Schrift sen, aus welcher Theodoret in seinem egarisns mehrere Stellen anführt unter dem Litel eines Brieses an eine Konigin oder Raiserin (Agog Basilda), welche Stellen Fabricius in seiner Ausgegabe des Hippolytus gesammelt hat. Der Inhalt dersselben entspricht dem Litel, den die Schrift auf dem Denksmahle führte: es ist eine Erdrerung der christlichen Glaus

<sup>1)</sup> Die Borte des Photius: ταυτας (τας άιρεσεις) δε φησιν έλεγχοις υποβληθηναι ομιλουντος Ειρηναιου· ών και συνοψιν ο Ιππολυτος ποιουμένος τοδε το βιβλιον φησι συντεταχεναι.

<sup>2)</sup> Cod. 202.

1152 Theologische Entwickelung der nordafrif. Kirche.

benslehre, zum Besten einer Heidin. Jene Severina muß also eine Königin oder Kaiserin gewesen seyn. Aber der Name Severina kann schwerlich ganz richtig seyn, es muß Severa heißen, und es ist höchst wahrscheinlich an die Severa, welche Gattin des Kaisers Philippus Arabs war (s. oben), zu denken.

Einen ganz eigenthümlichen Charafter erhielt die theologische Entwickelung der nordafrikanischen Rirche, deren theologischer Geist sich von Tertullianus bis zu Augustinus immer fester gestaltete, und durch den Augustinus nachher auf die ganze abendländische Rirche den größten Einstuß erhielt.

Tertullianus ist besonders wichtig zugleich als der erste Repräsentant der theologischen Seistesrichtung in der nordafrikanischen Rirche und als Repräsentant der montanistischen Denkart. Er war ein Mann von feurigem, tiefem Beifte, warmem und tiefem Gemuth, geneigt, fich dem Gegenstand seiner Liebe mit ganger Seele und Rraft hinzugeben, und alles diesem Fremdartige schroff abkustoßen. Er hatte vielfache verschiedenartige Renntnisse, die aber unorganisch, ohne wissenschaftliche Ordnung in seinem Geiste zusammenkamen. Sein Tieffinn war nicht mit logischer Klarheit und Besonnenheit verbunden; eine, in sinnlichen Bildern sich bewegende, heiße, regellose Einbil dungsfraft beherrschte ihn. Seine feurige und schroffe Ges muthkart und seine frühere Bildung als Advokat oder Rhetor trieben ihn leicht, besonders in der Polemik, zu rhetorischen Uebertreibungen. Wenn er eine Sache, von beren Wahrheit er überzeugt war, vertheidigt, fieht man oft in

ihm den Abvokaten, der nur alle Grunde gusammensucht, burch die er seiner Sache helfen kann, wahre Grunde und burch blendenden Schein tauschende Sophismen; sein reis cher Wit felbst führte ihn bann zuweilen von bem einfachen Wahrheitssinne ab. Was dem christlichen Geschichts, betrachter diesen Mann zu einer besonders wichtigen Erscheinung machen muß, ist dies, daß das Christenthum die Seele seines Lebens und seines Denkens ift, daß fich aus bem Christenthum eine gang neue reiche innere Welt ihm entwickelt; aber ber Sauerteig des Christenthums mußte seine feurige, kraftige und dabei robe Natur erst gang durchbringen und verklaren; wir finden den neuen Wein in einem alten Schlauche, so daß der Geschmack, den er in demselben angenommen hat, benjenigen, ber nicht Renner ift, leicht irre machen kann. Tertullian hatte oft mehr in fich als er aussprechen konnte, dem überschwenglichen Beift fehlte die angemeffene Form. Er mußte fich fur den neuen geistigen Stoff erft eine Sprache schaffen - und zwar aus bem roben punischen Latein, - ohne daß ihm eine logischgrammatische Bildung dabei zur Sulfe kam, und so wie er in dem Strom der Gedanken und Gefühle von feinem Feuer fortgeriffen murde. Daber das oft Schwierige, Dunkle, aber auch das Originelle, Unregende in seiner Darftellungs, weise. Daher dieser große Rirchenlehrer, ber große Gaben mit großen Rehlern verbindet, so oft verkannt worden ift von denen, welche mit dem Geiste in der unbeholfenen Form sich nicht befreunden konnten.

Quintus Septimius Florens Tertullianus wurde geboren in den späteren Zeiten des zweiten Jahrsbunderts, wahrscheinlich zu Carthago, der Sohn eines

Centurio im Dienste des Proconsul zu Carthago. Er war zuerst Abvokat oder doch Rhetor, und trat erst in mannlichen Jahren zum Christenthum über; er erhielt dann, wenn die Nachricht des hieronymus richtig ist, das Amt eines Presbyters. Es fragt sich aber, ob zu Rom oder zu Carthago. Das Letztere ist das an und für sich Wahrsscheinlichste, da er in verschiedenen, zu verschiedener Zeit absgefasten Schriften als ein zu Carthago ansässiger redet, wenn gleich die Berichte des Eusebius und des hieronymus sür die andere Annahme sprechen könnten 1).

<sup>1)</sup> Die Worte des Eusebius II, 2, rar madira in Pomps λαμπεων fagen nicht geradezu, daß er als Chrift in der romifchen Rirche einen bedeutenden Blat einnahm, fonbern fonnen nach dem Zusammenhauge auch recht gut beifien, daß er por feinem Uebertritte jum Chriftenthum als Jurisconsultus in Rom besonderes Unsehen hatte (benn Die willfürliche Uebersetung des Aufinus, "inter nostros scriptores admodum clarus," muß auf jeden Fall verworfen werden); aber man konnte denn freilich doch schlie Ben: wenn Tertullian als Beide ju Rom lebte, und dort in fo großem Unfeben fand, fo ift es auch mahrscheinlich, daß er dort zuerft ein geiftliches Umt befleidete. Dieronymus fagt, daß er durch den Reid und die Beleidigungen der romischen Geiftlichkeit bewogen worden fen, jum Montanismus übergutreten. Aber folche Ergablungen, mit denen fich die alten Rirchenlehrer herumtrieben, find immer febr verdachtig, weil man gar ju febr geneigt war, den Abfall von der fatholischen Rirche ju den Saretifern überall von außerlichen Urfachen abzuleiten - und hieronymus insbesondere mar, obgleich er in der ro: mischen Rirche die Cathedra Petri verehrte, doch geneigt, ben romischen Geiftlichen, welche ihm mabrend feines Aufenthaltes in Rom, besonders nach dem Tobe bes Das mafus, fo vielen Verbruß gemacht, Bofes nachtufagen,

Der Uebertritt Tertullian's zum Montanismus läßt ich aus der Verwandtschaft besselben mit seiner ursprüngsichen Geistes, und Gemüthsrichtung genugsam erklären. Seine Schriften beziehen sich auf die vielseitigsten Gegenstände der christlichen Lehre und des christlichen Lebens, und vichtig ist es hier besonders, diejenigen unter seinen Schrifsen, welche ein montanissisches Gepräge an sich tragen, von venen, welche keine Spur des Montanismus enthalten, zu mterscheiden 1).

und fie insbesondere des Reides gegen große Calente ju beschuldigen.

<sup>1)</sup> Eine ausführlichere Erorterung Diefes Gegenftandes habe ich in meiner Monographie uber ben Tertullianus gegeben. 3ch will bier nur Einiges in Begiebung auf bie von dem herrn Doctor von Colln gegen meine Behaup: tungen gemachten Ginwendungen bingufugen. Es foll ein Merkmal des Montanismus darin enthalten fenn, wenn Tertullian in bem Buche de patientia c. 1. fagt: bonorum quorundam, sicuti et malorum, intolerabilis magnitudo est, ut ad capienda et praestanda ca, sola gratia divinae inspirationis operetur. Ich muß nun zwar allerbinas die in meinem Tertullian G. 161. ausgefprochene Behauptung, daß bei biefer Stelle nichts anders als die allgemeine driftliche Lehre, welche die Wurfung alles Guten in ben Glaubigen auf ben beiligen Geift gurudführt, enthalten fen, jurudnehmen. Es liegt in ber Stelle biefe Idee: 2mar bedarf es ju allem Guten nicht allein ber menfchlichen eigenen Anstrengung, fondern auch der Mittheilung des heiligen Geiftes. Je hoher der Grad des Guten ift, defto mehr bedarf es dagu ber Burfung des heiligen Geiftes. Run giebt es aber fo bobe Grabe des Guten, Eigenschaften und Gaben von folcher Erhabenheit, daß der Menfch nichts dazu thun fann, um fie fich ju erwerben. Gie find nur freie Mittheilungen des beiligen Geiftes, ber Mensch verhalt fich bier gegen die

Schwierig ist die Entscheidung der Frage, ob Tere tullian immer in derselben Verbindung mit der monta-

Würkung des heiligen Geistes nur leidend. Das sind die von den gewöhnlichen christlichen Tugenden zu unterscheis denden Charismata. Das ist nun freilich etwas anders als die Lehre, die jeder Christ aus der Bibel schöpfen mußte, aber darum ist sie noch nicht montanistisch zu nennen. Auch aus der ursprünglichen Geistesrichtung Terstullian's konnte eine solche Ansicht hervorgehen. Wir bemerkten ja schon oben, daß die montanistische Ansicht von gewissen Würkungen des heiligen Geistes, bei denen sich der Mensch nur leidend verhalte, keinesweges eine ganz neue war, sondern daß dieselbe sich an eine schon längst vorhandene Vorstellungsweise anschloß.

Die Stelle von den Kasten und Enthaltungen kann burchaus nicht als Zeugniß von dem Montanismus des Verfassers angesehen werden, denn eine freiwillige denners fand ja bei Vielen statt, die keine Montanisten warten (f. oben). Das "jejunia conjungere" könnte sogar, obgleich nicht nothwendig, von einer nicht montanistischen superpositio (Fortsetzung der Fasten vom Freitag auf den Sonnabend, an dem kein Montanist fastete) verstanden werden. Und es bleibt dabei, daß die ganze Art, wie hier von dem Buswesen gesprochen wird, der ganze Geist der Milde, der hier weht, nicht montanissisch ist.

Was das Werk von den Prascriptionen betrift, so finde ich auch in Rucksicht dessen mich nicht veranlaßt, meine Meinung von dem nicht montanistischen Ursprung zu verändern. Die Worte "alius libellus hunc gradum sustinebit" contr. Marcion. L. I. c. 2. konnte Tertullian von einer schon geschriebenen Schrift gebrauchen, gleichviel, ob einer eigenen oder fremden, indem er sie als Berfechterin personisicirt darstellte. Daraus, daß er in dem Glaubenssymbole, c. 13., die Lehre von der Schöpfung aus Nichts besonders hervorhebt, folgt keineswegs, daß er schon mit dem Hermogenes einen Kampf zu bestehen

nistischen Parthei blieb, oder ob er sich späterhin wieder mehr zur katholischen Kirche hinneigte und einen Mittelsweg zwischen beiden Partheien zu bilden suchte. Die Bestichte des Augustinus 1) und des Prädestinatus 2), so wie die Nachricht des Letztern 3) von einem montanissischen Werfe Tertullians, in welchem er die Jahl der Streitpunkte zwischen beiden Partheien zu verringern gessucht, sprechen wohl für das Letztere — und nach dieser Annahme könnte manche gemäßigte montanistische, oder an den Montanismus anstreisende Schrift Tertullians eine andere Zeitbestimmung erhalten. Aber diese Nachrichten sind

gehabt, benn auch in der Polemik gegen die Gnoftiker mußte biefe Bestimmung hervorgehoben werden, und die Berbindung, in welcher diefe Worte bort fteben, fpricht vielmehr bafur, bag er an bie Gnoftifer, als bag er an ben Bermogenes babei bachte. Uebrigens ift es aus c. 30. allerdings gewiß, bag, als Certullian dies Buch fchrieb, Sermogenes ichon mit feinen eigenthumlichen Behauptungen aufgetreten mar; aber es lagt fich gar nicht beweisen, bag nicht hermogenes icon lange Beit, bepor Tertullian fein Buch gegen ibn fcbrieb, feine Deinungen vorgetragen haben fonnte. Aus ber Urt, wie Certullian in ben Prafcriptionen ihn nur fo beilaufig nennt, konnte die Vermuthung gezogen werden, daß er ihm damals noch feine fo wichtige Perfon mar, daß erft das noch hinzukommende montanistische Interesse ibn fpater bewog, fich in eine ausführlichere Befampfung ber Lehren bes Bermogenes einzulaffen. Die Art, wie er von ber Emanation bes Logos fpricht, fann nicht montanistisch beißen, benn nach berfelben Vorftellungeweise fpricht er in dem anerkannt nicht montanistischen Apologeticus c. 21.

<sup>1)</sup> haeres. 86.

<sup>2)</sup> h. 86.

<sup>3)</sup> h. 26.

boch nicht hinlänglich glaubwürdig. Von der Semuthkart Tertullians läßt es sich wohl denken, daß er bei seiner Denkart, wie sie sich einmal gebildet, verharren und in dem Gegensaße sich immer mehr verhärten konnte. Die besondere Sekte der Tertullianisten, welche sich im fünsten Jahrhundert zu Carthago sinden läßt, ist kein Beweis sür jene Unnahme, denn es ist möglich, daß jene Sekte, an den eigenthümlichen Meinungen Tertullians sessten, sich erst später, da sie von der Mittheilung mit den montanistischen Gemeinden in Ussen getrennt war, gebildet hätte.

Das Studium der Schriften Tertullians hatte ofe fendar besondern Einfluß auf die dogmatische Entwickelung des Epprianus. Hieronymus erzählt nach einer Ueberzlieferung, welche von einem Sekretär des Epprianus herzühren sollte, daß dieser täglich etwas aus Tertullians Schriften las und ihn schlechthin den Lehrer zu nennen pflegte 1).

Von dem Charafter, der Würksamkeit und den wichtigsten Schriften Epprians haben wir schon in derschiedenen Stellen Hinlangliches gesagt. Wir erwähnen nur noch eine merkwürdige Schrift Epprians, seine drei Bücher der testimonia, eine Sammlung der wichtigsten Bibelstellen, zum Beweise, daß Jesus der im alten Le

<sup>1)</sup> Da magistrum, sagt er ju feinem Notarius Hieronymus de viris illustris c. 53. Um ju feben, wie er Tertul; lians Schriften benute, muß man insbesondere die Schriften Cyprians de oratione dominica und de patientia mit den Schriften Tertullians von denselben Gegenständen vergleichen, und de idolorum vanitate mit dem apologeticus.

stamente verheißene Meffias sen, und zur Grundlage der chriftlichen Glaubens, und Sittenlehre. Die Sammlung ift bestimmt für einen Quirinus, welcher ben Bifchof gebeten hatte, ihm gur taglichen lebung und gur Sulfe fur bas Gebächtniß einen folchen furzen Auszug aus dem wesentlichen Inhalt der biblischen Glaubens und Sittenlehre gu machen. Da ihn Epprian, mein Sohn, anredet, fo fann er fein Bischof oder Presbyter gewesen senn, für den etwa Enprian eine folche Sammlung zum Behuf bes von ihm zu ertheilenden Religionsunterrichtes entworfen batte 1). Wenn man die Einleitung zu dem zweiten und zu dem dritten Buche vergleicht, so wird es am mahrscheinlichsten, daß derjenige, an den Enprian Schrieb, ein gaie aus feiner Gemeinde war, dem er ein Mittel geben wollte, die praftische wichtigen Wahrheiten und die wichtigsten Regeln für alle Sauptverhaltniffe des chriftlichen Lebens sich recht zu eigen zu machen 2). Go gabe uns denn diese

<sup>1)</sup> Wie man schließen könnte aus den Worten im Anfange: "quidus non tam tractasse, quam tractantidus materiam prachuisse videamur." Man könnte dann nur annehmen, daß er diese Sammlung als Hulfsbuch für einen Diakonus oder einen Ratecheten, einen doctor auckentium versertigt hätte. Aber die nachfolgenden Worte zeigen, daß die Sammlung auch dazu bestimmt war, durch häusiges Lesen biblischer Hauptstellen und Lehren sie dem Gedächtnisse recht einzuprägen. Es müßte also die Sammlung zugleich zum Leitsaden für den Religionslehrer und zum Hulfsbuch für die Katechumenen bestimmt gewesen senn; doch ist die oben ausgesprochene Ansicht natürlicher.

<sup>2)</sup> Quae esse facilia et utilia legentibus possunt, dum in breviarium pauca digesta et velociter perleguntur et frequenter iterantur.

Sammlung einen Beweis von der innigen Berbindung zwischen dem Bischof und den um ihr Seelenheil befum. merten Gliedern feiner Gemeinde, wie fehr es ihm barum gu thun war, jeden Einzelnen gu einer vertrauten Bekanntschaft mit dem gottlichen Worte zu führen, welcher Wunsch sich auch insbesondere in den schönen Worten ausspricht, mit denen die Vorrede zu dem ersten Buche schließt: "Mehr Starke wird dir verliehen und immer mehr wird die Einsicht beines Verstandes ausgebildet werden, wenn du vollståndiger das alte und das neue Testament erforschest, und alle Theile der heiligen Schrift durchlie fest, denn ich habe dir nur ein Weniges aus den gottlichen Quellen abgefüllt, um dir es unterdeffen zu schicken. Du kannst reichlicher trinken und dich sättigen, wenn auch bu zu benselben Quellen ber gottlichen Rulle mit uns hingutrittst, um auf gleiche Beise gu trinken."

Die einzelnen Regeln, welche Epprian hervorhebt und mit Bibelstellen belegt, zeigen, wie angelegen er es sich seyn ließ, dem Wahn entgegenzuwürken, als wenn durch ein bloß äußerliches Bekenntniß und christlichen Ceremoniendienst dem Evangelium Genüge geleistet und das heil erslangt werden könnte, freilich aber auch, wie wichtig es ihm war, die Verehrung vor dem Priesterstande nach alletstestamentlichen Begriffen den Laien recht einzuprägen.

Wir haben hier noch, als derselben Kirche angehörend, den Arnobius zu erwähnen, obgleich er eine mehr eigensthümlich dogmatische Bildung zeigte, und der Seist der nordafrikanischen Kirche wenigstens in der Zeit, da er als christlicher Schriftsteller auftritt, keinen Einfluß auf ihn ausgeübt zu haben scheint, was sich aus der freien, selbst

ftandigen Urt, wie er durch das Lesen des neuen Testas mente, besonders der Evangelien, jum Chriftenthum gefommen zu senn scheint, erklaren lagt. Er war unter ber Regierung des Raifers Diokletian Rhetor zu Sikka in Mumidien 1). Seine Schriften zeugen von der Literatur, fenntniß, welche ber Rhetor in einer so ansehnlichen Stadt haben mußte. Dieronnmus ergahlt in feiner Chronif, baf Arnobius, da er bisher immer das Christenthum befampfte, durch Traume zum Glauben bewogen worden, daß aber der Bischof, an den er sich wandte, ihm nicht traute, weil er feine Feindschaft gegen das Chriftenthum fannte, und daß deshalb Urnobius, um ihm die Aufrichtigfeit feiner Gefinnung zu beweisen, sein apologetisches Berf (bie septem libros disputationum adversus gentes) schrieb. Man hat diese Erzählung in den Verdacht eines fremden Einschiebsels gesett, denn allerdings steht fie hier nicht recht an ihrem Plate; daß Alles in dem smanzigsten Jahre bes Constantinus, J. 326, geschehen senn foll, ift ein offenbarer Unachronismus. Urnobius erscheint ferner als ein Mann, der durch fortgesetzte Prufung, nicht als ein Solcher, der durch den plotlichen Eindruck von Traumen zum Glauben geführt worden. In dem Werke giebt sich nicht der Meuling, der noch Katechumene war, sondern der schon in seiner Ueberzeugung gereifte, wenn gleich nicht firchlich orthodore Mann zu erkennen.

Indes ist man doch durch diese Gründe nicht befugt, die Erzählung ganz zu verwerfen. Wir bemerkten schon oben (S. 102 u. d. f.), wie durch solche Eindrücke die

<sup>1)</sup> Hieronymus de vir. illustr. c. 79.

1162 Beranlaffung ju feinem Uebertritt jum Chriftenthum.

Bekehrung Mancher vorbereitet wurde; es ist ja damit nicht gefagt, daß seine ganze Bekehrung von solchen Einbrucken ausgegangen sen, bagegen murde freilich sein Werk sprechen. Aber wenn Urnobius, wie aus der gleich anzuführenden Stelle erhellt, blindem heidnischen Aberglauben ergeben mar, ift es defto weniger unwahrscheinlich, daß es mancher mehr außerlichen Eindrücke bedurfte, um den eifrigen Beiden zuerst zur Prufung des Christenthums bin zuführen. Es kann immer senn, daß er schon eine Zeit lang überzeugt war und fich dann erft zur Taufe meldete, was sich zumal aus den Zeitumständen wohl erklaren läßt. Sein apologetisches Werk scheint zwar nach einem inneren Drange, nicht nach einer außerlichen Aufforderung geschrie ben zu senn. Aber es kann ja auch senn, daß zugleich der Entschluß, sein öffentliches Bekenntnig des Christenthums abzulegen und als offentlicher Vertheidiger des Christens thums aufzutreten, in seiner Seele fich gebildet hatte und daß er nun mit diesem Entschlusse zum Bischofe ging. Spaterhin waren die Bischofe oft zu wenig mißtrauisch gegen diejenigen, welche aus außerlichen Rucksichten Chris sten wurden. Daß aber ein Bischof in dieser miglichen Reit der Kirche, wenn er einen Mann vor fich sah, der fich heftig gegen das Christenthum geaußert hatte, einen schlechtgefinnten Rundschafter in ihm fürchtete, ist so uns wahrscheinlich nicht. Und um nun seinen Zweifel mit einemmal niederzuschlagen, zeigt ihm Urnobius feine Bers theidigungsschrift. Er selbst redet so von der mit ihm durch das Christenthum vorgegangenen Veränderung 1):

<sup>1)</sup> L. I. c. 39.

Mostlindheit, noch vor Rurzem verehrte ich die eben aus dem Schmiedeofen kommenden Bilder, die auf dem Amsboß und durch den Hammer bereiteten Götter; wenn ich einen glatt gewordenen, mit Del beschmierten Stein sah, bezeugte ich meine Verehrung, redete ihn an, als wenn eine lebendige Kraft da wäre, und ich erbat mir Wohlsthaten von dem nichts fühlenden Steine, und selbst den Göttern, welche ich für solche hielt, sügte ich schwere Schmach zu, da ich sie für Holz, Steine oder Knochen hielt, oder meinte, daß sie in sokhen Dingen wohnten. Jest, da ich durch einen so großen Lehrer auf die Wege der Wahrheit geführt worden bin, weiß ich, was alles jenes ist."

Was den Zeitpunkt betrifft, in welchem Arnobius sein Werk geschrieben, so giebt er selbst diesen an, indem er sagt 1), daß Rom vor 1050 oder nicht viel wenigern Jahren erbaut worden sey. Dies würde nach der damals gewöhnlichen Aera Varroniana (die Erbauung Roms 753) mit dem Jahre 297 n. Chr. S. zusammentressen. Aber dies läßt sich nicht festhalten, da in dem Werke deutliche Spuren jener diokletianischen Verfolgungen, die erst im Jahre 303 (s. oben) ausbrachen, sich sinden. Man muß daher entweder annehmen, daß Arnobius sich einer anderen Aera als der gewöhnlichen bedient hat, oder daß ihm die genaue Zahl nicht gegenwärtig war 2), oder daß

<sup>1)</sup> L. II. c. 71.

<sup>2)</sup> Dies das Naturlichste, denn allerdings ist die Chronologie des Arnobius nicht genau, denn I. c. 13. sagt er: trecenti sunt anni ferme, minus vel plus aliquid, ex quo coepimus esse Christiani.

er zu verschiedenen Zeiten an dem Werke geschrieben. Er sagt zu den Heiden 1): Wenn euch ein frommer Eiser für eure Religion beseelte, so hättet ihr vielmehr jene Schriften längst verbrennen, jene Theater zerstören müssen, in welchen die Schmach der Sötter täglich in schändlichen Schauspielen bekannt gemacht wird. Denn warum verdiens ten unsre Schriften dem Feuer überliefert, warum unsere Versammlungshäuser zerstört zu werden, in welchen der höchste Sott angebetet, Friede und Gnade für die Obrigskeiten, die Heere, die Laiser, Freude und Friede sür die Lesbenden und die von den Fesseln des Leibes Vestreiten erbestet, — in welchen nichts anderes vernommen wird, als was die Menschen menschlich, milde, bescheiden, keusch, mitstheilend von dem Ihrigen und zu Verwandten aller derer machen soll, welche das Eine Vruderband umschließt?"

Auch der Vorwurf der Heiden gegen das Christensthum, der den Arnobius zu schreiben bewog, (wie er selbst sagt,) zeigt den Zeitpunkt an, in welchem er schrieb, denn es war eben die Beschuldigung, welche die diokletianische Verfolgung veranlaßt hatte, die öffentlichen Unglücksfälle, welche daher rührten, weil die Verehrung der Götter durch das Christenthum verdrängt worden, und weil man den Schutz und die Hülfe dieser nicht habe. Arnobius sagt das gegen mit Recht: "Wenn nur die Menschen, statt auf ihre eigne Klugheit zu vertrauen und ihrem eignen Sinne zu folgen, es versuchen wollten, den Heil und Frieden bringenden Lehren Christi zu folgen, wie bald würde die Gestält

<sup>1)</sup> L. IV. c. 36.

stalt der Welt sich verändern, und das Eisen, statt zum Kriege zu dienen, zu Werken des Friedens verwandt werden?"

So wichtig die romische Rirche durch ihren außerlich firchlichen Einfluß, durch den Einfluß des politischen romischen Geisteselements auf die firchliche Entwickelung geworden ift, so arm zeigt fie sich von Unfang an in theologisch wiffenschaftlicher hinficht. Die Sorge für bas außerliche Rirchenwesen, welche hier vorherrschend wurde, scheint frühzeitig das theologisch wissenschaftliche Interesse unterdrückt zu haben. Ausgezeichnet unter den romischen Beiftlichen als Rirchenschriftsteller erscheinen nur zwei, von benen doch vielleicht Reiner mit einem Tertullianus, Clemens oder Origenes verglichen werden fonnte, - ber Presbyter Cajus, ben wir schon als einen Gegner ber Montanisten genannt haben, und der auch schon genannte Presbyter Novatianus. Bon den Schriften des Ersteren ist feine auf uns gekommen, von dem Zweiten haben wir furze Entwickelungen des wesentlichen Inhalts der christlichen Lehre, besonders der Lehre von der Gottheit Christi und der Trias. Nach dem hieronymus &. 70. mare dies Werk ein Auszug aus einem größeren Werke des Tertullian. Auf alle Källe mar aber dieser Schriftstels ler mehr als bloger Nachahmer einer fremden Geistesrichtung, vielmehr zeigt fich in ibm ein eigenthumlicher Geift; er hat nicht die Rraft und Tiefe Tertullians, aber eine geistigere Richtung 1).

<sup>1)</sup> Novatians Widersacher, ber romische Bischof Cornes I. 75

Sodann haben wir von ihm eine Schrift über bie judischen Speisegefete, eine spielende allegorische Dem tung derfelben mit der Absicht zu zeigen, daß fie fur Christen nicht mehr verbindlich senen 1). Wir sehen aus dieser Schrift, daß sie von einem, durch die Verfolgung von sei ner Gemeinde entfernten Bischof geschrieben worden, der mit derselben in beständigem Briefwechsel stand und sie vor den Verführungen burch Beiben, Juden und Baretifer gu verwahren suchte; alles paßt recht gut auf eine romische Gemeinde, da zu Rom viele Juden wohnten. Nur fann aber diese Schrift schwerlich von einem Presbyter herruhren; der Verfasser redet so, wie damals nur ein Bischof zu seiner Gemeinde reden konnte. Auch wissen wir aus dem Briefe des Cornelius, daß Novatian mahrend ber Decianischen Verfolgung sich nicht aus Rom entfernt hatte. Man muß also an das Verhaltniß des Novatian zu der ihn als Bifchof anerkennenden Gemeinde denken, und man muß am naturlichsten annehmen, daß er diese Schrift unter ber ersten Verfolgung bes Valerianus (f. oben), burch welche so viele Bischofe von ihren Gemeinden getrennt was ren, geschrieben habe.

lius, scheint bei Euseb. VI, 43. auf diese Schrift offen, bar anzuspielen, wenn er den Novatian nennt: 6 dormariens, 6 the incharciariens internant integarations. Was auch wohl darauf hinweiset, daß eine solche Erscheinung bei romischen Geistlichen nicht so gewöhnlich war.

<sup>1)</sup> Hieronymus nennt diese Schrift als eine von dem Novatian herrührende und auch zwei andere, von dem Sabbath und von der Beschneidung, welche Novatian als zwei diesem Briefe an seine Gemeinde vorangegangenen Briefe citirt, in denen er hatte zeigen wollen, quae sit vera circumcisio et quod verum sabbatum.

Sodann gehörte der römischen Kirche ein Mann an, der durch seine sinnreiche, von lebendigem christlichen Gestühl durchdrungene, gewandte und aus dem Leben gegriffene dialogische Darstellung einen bedeutenden Platz unter den Apologeten dieser Periode einnimmt, Minucius Felix, der nach Hieronymus vor seinem Uebertritt zum Christenthum als Advosat zu Rom berühmt gewesen seyn soll; er lebte wahrscheinlich in der ersten Hälfte des dritten Jahrshunderts, aber vor dem Epprian, der ihn benutzte. Aus diesem apologetischen Dialog unter dem Namen des Octavius haben wir schon oben Einiges angeführt.

Wir gehen nun zu den Lehrern der alexandrinischen Schule über, von deren Verhältniß zu dem Sange der kirchlischen Entwickelung wir schon oben gesprochen haben. Von demjenigen, der uns als der erste angesehene Lehrer dieser Schule genannt wird, dem zum Christenthum bekehrten Philosophen Pantanos (Navrasvoz) haben wir kein schriftliches Denkmal. Wir kennen ihn nur durch seinen Schüler Clemens.

Titus Flavius Clemens gelangte erst in mannlichen Jahren zum Christenthum, wie er sich selbst unter diesenigen zählt, welche aus dem Sündendienst im Heidenthum heraus zum Glauben an den Erlöser kamen und Vergebung ihrer Sünden von ihm empfingen 1). Er überzeugte sich von der Wahrheit des Christenthums durch freie Forschung, da er eine große Kenntniß von den zu seiner Zeit in der gebildeteren Welt bekannten Systemen der Re-

<sup>1)</sup> Paedagog. L. II. c. 8. p. 176.

ligion und Philosophie über gottliche Dinge sich erwor. ben 1). Dieser freie Forschungsgeist, der ihn zum Chris stenthum geführt hatte, trieb ihn auch, nachdem er Christ aeworden war, ausgezeichnete christliche Lehrer von verschiedenen Seistesrichtungen in verschiedenen Segenden auf zusuchen. Er selbst sagt 2), daß er verschiedene ausgezeich nete Manner ju Lehrern gehabt habe, einen Jonier in Griechenland, einen aus Coelesprien und einen aus Egyp ten fammenden in Großgriechenland (Unteritalien), einen Affprer im oftlichen Affen (wohl Sprien), und einen von judischer Abkunft in Palastina. Zulett blieb er in Egypten, wo er ben größten Gnostikos fand, ber in ben Geift ber Schrift am tiefsten eingedrungen war. Es ist biefer lette mohl fein anderer als Pantanos. Eufebius er flårt es nicht allein so, sondern er beruft sich auch 3) auf eine Stelle bes Clemens in feinen Spotnpofen, wo er ibn als feinen Lehrer genannt hatte. Bielleicht als Dans tanos die oben ermahnte Missionsreise antrat, wurde Cles mens deffen Nachfolger im Ratechetenamt und zugleich oder später Presbyter an der alexandrinischen Kirche. Die Berfolgung unter bem Septimius Severus im 3. 202 nothigte ihn wahrscheinlich, sich von Alexandria zu entfers nen 4). Aber über feine Lebensgeschichte und feinen Auf enthalt nach diesem Zeitpunkte ist großes Dunkel verbreis

παντων δια πειρας έλθων ανης Euseb, Praeparat. Evangel.
 L. II, c. 2.

<sup>2)</sup> Strom. L. I. 274.

<sup>3)</sup> VI, 13.

<sup>4)</sup> Euseb. VI, c. 3.

tet. Wir wissen nur, daß er im Anfang der Regierung des Raisers Rarakalla sich zu Jerusalem befand, wohin damals schon manche Christen, besonders Geistliche, zu reissen pflegten, theils um die durch das Andenken der Religion geheiligten Stätten selbst in Augenschein zu nehmen, theils um die genauere Kenntniß dieser Gegenden für das Schriftsverständniß zu benußen. Der Bischof Alexander von Jerusalem, der damals um des Glaubens willen gefangen war, empfahl ihn der Gemeinde zu Antiochia, zu der er reisete, durch einen Brief, in welchem er ihn einen tugendhaften und bewährten Mann nannte, und voraussetze, daß er den Antiochenern schon bekannt sep 1).

Wir haben von ihm drei Werke, die sich auf gewisse Weise an einander anschließen, indem er von der Idee ausgeht, daß der göttliche Menschenerzieher, der Logos, zuserst die in Sünden und Gößendienst versunkenen rohen Heiden zum Glauben sühre, dann ihr Leben durch sittliche Vorschriften immer mehr bessere, und endlich die sittlich Gereinigten zur tieseren Erkenntniß der göttlichen Dinge, zur Gnosis, erhebe. So erscheint der Logos zuerst die Sünder zur Buße ermahnend, die Heiden zum Glauben bekehrend (Apotentikos), dann als durch seine Zucht den Lebenswandel der Bekehrten bildend (Aaldaywyos), dann als Lehrer der Gnosis für die Gereinigten 2). An diese Grundidee schließen sich seine drei Werke an, die wir noch haben, das apologetische, der Protreptikus, das ethie

<sup>1)</sup> Euseb. VI, c. 11.

<sup>2)</sup> καθαζαν προς γνωσεως επιτηδειοτητα ευτρεπίζων την ψυχην δυναμενην χωρησαι την αποκαλυψιν του λογου Pacdagog. L. I. c. 1.

Sche, der Pabagogus, das die Elemente der Snofis enthaltende, die Στρωματεις (στρωματα) 1). Cles mens war fein Mann von spstematischem Geiste, manche verschiedenartige Geisteselemente und Ideen, welche er aus verschiedenartigen Geistesberührungen empfangen hatte, famen bei ihm zusammen, wie man dies zuweilen in seinen Stromaten sieht, und wie es sich noch mehr in seinen nachher zu erwähnenden Hypotyposen gezeigt haben muß, wenn Photius ihn richtig verstanden hatte. Durch einzelne Geistesbliße wurkte er ohne Zweifel anregend auf seine Schüler und Lefer ein, wie sich dies insbesondere an dem Beispiele des Origenes zeigt. Biele von ihm fragmentarisch auf eine hochst geistvolle Weise hingeworfene Ideen, welche die Reime einer durchgeführten, systematischen theo, logischen Denkweise enthalten, finden sich bei ihm zerstreut neben manchen gehaltlosen Erörterungen.

Was seine Tremmara betrifft, so war es hier noch dazu seine Absücht, wie er an manchen Stellen bezeugt, Wahrs heit und Irrthum aus den griechischen Philosophieen und den Systemen der christlichen Setten mit Bruchstücken der wahren Gnosis chaotisch zusammenzustellen. Jeder sollte sich selbst das für ihn Geeignete heraussinden, er wollte mehr anregen als lehren, und oft absüchtlich nur andeuten, wo er fürchten konnte, den AISINOIG, welche diese Ideen noch nicht fassen könnten, Anstoß zu geben. Das achte Buch dieses Werkes sehlt uns, denn das Bruchstück von dialektischen Erörterungen, welches jest unter dem Namen des achten Buches der Stromaten erscheint, gehört offenbar

<sup>1)</sup> Wie das ahnliche zeros, eine damals ubliche Bezeichnung von Werken vermischten Inhalts.

nicht zu diesem Werke. Schon zur Zeit des Photius war das achte Buch verloren 1).

Ju bedauern ist der Verlust der Enorwaveic des Clemens?), worin er wahrscheinlich dogmatisch exegetissche Erörterungen und Entwickelungen vom Standpunkt der alexandrinischen Gnosis gab. Bruchstücke daraus, die kurzen Erklärungen einiger der katholischen Briefe, welche in der lateinischen Uebersetzung auf uns gekommen 3), vielzleicht auch das Bruchstück der endoyal ex ron meopentikov, gehören in diese Klasse. Man machte sich nämlich aus dem größern Werke Auszüge über einzelne Theile der heiligen Schrift zum gewöhnlichen Gebrauch, und einzelne solcher Auszüge sind uns erhalten worden, was mit zum Verlust des ganzen Werks beigetragen haben mag.

Eine rathselhaste Beschaffenheit hat das Bruchstück der Auszüge aus den Schriften des Theodotus und der di-Jaonadia avatodinn (d. h. der theosophischen Lehre des dstlichen Usiens), welches uns unter den Werken des Elemens geblieben ist, höchst wichtig für die Kenntniß der gnostischen Systeme. Es ist vielleicht Bruchstück einer bezurtheilenden Sammlung, welche sich Elemens bei seinem Aufenthalt in Syrien gemacht hatte. Von der Schrift des Elemens über die Zeit der Passabseier 4), von seiz

<sup>1)</sup> S. cod. 111.

<sup>2)</sup> Bahrscheinlich am richtigften ju ubersegen: Sfigen, Schattenriffe, allgemeine Umriffe, wie Rufinus übersegt: adumbrationes.

<sup>3)</sup> G. den II. Band der Potterichen Ausgabe.

<sup>4)</sup> Vermandten Inhalts war auch wohl die Schrift, welche Euse bius anführt, κανων έκκλησιασικος ή πχος τους Ιουδαίζοντας.

ner für die Geschichte der christlichen Sittenlehre wichtigen Schrift: τις δ σωζομενος πλουσιος, haben wir schon vben gehandelt.

Clemens zeigt in seinen Stromaten 1) seine Absicht an, ein Werk Tequ Teopnteiær zu schreiben, worin er von dem Wesen des heiligen Geistes und der Art der Austheilung desselben, und von der rechten Beurtheilung der montanistisschen Propheten handeln wollte. Da der Gegenstand dies Werkes in einen so wichtigen und interessanten Theil der Lehrstreitigkeiten dieser Zeit einschlägt, und da wir von dem Clemens (s. oben) eine unbefangenere, gemäßigtere Beurtheilung der Montanisten, wie von keinem andern diessert, erwarten können, so ist uns an diesem Werke, wenn er die Absicht, ein solches zu schreiben, würklich auszgesührt hat, viel verloren 2).

Origenes, mit dem Beinamen Abamantios 3),

<sup>1)</sup> L. IV, 511. L. V, 591.

<sup>2)</sup> Wenn man VI, 681 a. dia rus aireus agosyevopevor ayion arevparos xagaxrugisixov idiapa mit L. IV, 591 a. vers gleicht, so mochte man fast schließen, obgleich nicht mit Sicherheit, daß Clemens in dem verlorenen Werke die Personlichkeit des heiligen Geistes geläugnet habe.

<sup>3)</sup> Bare dieser Beiname ihm nach seinem Tode beigelegt worden, so mußte man nicht der gezwungenen Deutung bei Photius c. 118. folgen, "weil die Beweise des Orisgenes diamantenen Banden glichen," sondern vielmehr der Deutung des Hieronymns, "von dem, wie wir zu sagen psiegen, eisernen Fleiße desselben," daher er auch overantens und nadneres genannt wurde. Doch scheint Eusebius VI, 14. diesen Beinamen als einen solchen anzusühren, den Origenes von Anfang au führte.

wurde geboren ju Alexandria im J. 185. Für feine Bilbung ift es wichtig ju bemerken, daß fein Bater Leoni. bes, ein frommer Christ und vermuthlich ein Rhetor, im Stande war, ihm sowohl eine gute literarische als eine driftlich fromme Erziehung zu geben. Beides hatte bleis benden Einfluß auf seine innere Lebensrichtung, die intels leftuelle und die herzensentwickelung gingen bei ihm neben und mit einander fort, das Streben nach Wahrheit und nach Heiligung blieben die beseelenden Richtungen seines Les bens. Wie wir schon oben bemerkten, daß die Bibel bamals nicht bloß bem Studium ber Geistlichen vorbehalten, sondern daß sie auch das Erbauungsbuch der Familien war, fo feben wir aus dem Beispiele des Drigenes, bag man auch bei der Erziehung einen weisen Gebrauch derfelben machte, und wir feben bier zugleich beffen beilfame Rolgen. Leonides ließ seinen Sohn taglich ein Stuck aus der heiligen Schrift auswendig lernen. Der Rnabe hatte große Freude daran, und schon zeigte sich sein tief forschender Geist. Richt zufrieden mit der Erklarung des buchstäblichen Sinnes, welche ihm sein Vater gab, verlangte er Aufschlusse über den Gedankeninhalt der auswenbig gelernten Stellen, so daß er ben Leonides dadurch oft in Berlegenheit fette. Diefer tabelte zwar feinen Furwis und ermahnte ihn, sich, wie es sein Alter mit sich bringe, mit dem buchstäblichen Sinne zu begnügen; doch freute er sich im Stillen der viel versprechenden Unlagen feines Sohnes, und er bankte Gott mit gerührtem Bergen, baß er ihm einen solchen Sohn geschenkt hatte. Oft soll er, wenn der Knabe schlief, deffen Bruft entblogt, fie als

einen Tempel, in bem fich ber heilige Geift eine Wohnung bereiten wollte, gefüßt, und sich glücklich gepriesen haben, einen folchen Sohn zu besitzen.

Der bemerkte Jug aus dem fruhen Alter des Drie genes lagt und schon jenen, den überschwenglichen Geift in der irdischen Sulle suchenden Sinn erkennen, welcher fich nachher in der allegorifirenden Bibelauslegung deffel ben offenbarte, und welcher, von wissenschaftlicher Besonnenheit geleitet und eine grammatische Bildung befeelend, einen grundlichen und tiefen Ausleger der Schrift aus ihm batte machen konnen. Durch seinen Bater murbe biefer Sinn vielmehr guruckgedrangt, als genahrt. Wenn aber Drigenes fruhzeitig in feiner Beiftesbildung und intellet tuellereligiösen Richtung durch den Einfluß der theologis schen Schule zu Alexandria bestimmt worden ware, so hatte dieser Sinn bald seine Nahrung finden und sich durch bilden muffen. Wie wir nachher den Drigenes aus feis nen Schriften fennen lernen, leuchtet der Einfluß, welchen Clemens auf feine theologische Entwickelung gehabt hatter unverläugbar hervor; wir finden bei ihm die vorherrschenden Ideen des Lettern instematischer entwickelt wieder. Es ist nun gewiß 1), daß er wenigstens als Rnabe Schüler

<sup>1)</sup> Rach Euseb. VI, 6. - Der Bischof Alexander von Jes rufalem, der entweder aus Alexandria ftammte, oder, um ben Unterricht der dortigen Ratecheten ju benugen, in feiner Jugend dabin gekommen mar, scheint sogar in feinem Briefe an Origenes anzudeuten, daß derfelbe des Umgange mit Pantanus noch genoffen hatte, obgleich nicht gerade, daß er fein Schuler mar. "Bir erfennen ale unfere Båter jene Seligen, die une vorangegangen find, ben Vantanus und ben Clemens, der mein Meifter murde

des Ratecheten Clemens war 1). Aber eine jugendliche Uebereilung des Origenes, (die wir nachher berühren werben,) die von einer fleischlich buchstäblichen Auslegung ber heiligen Schrift ausging, zeigt, daß er in seiner Jugend von jener seiner spåteren theologischen Richtung noch fern war, und er felbst sagt von sich, indem er dieses Fehltritts feiner Jugend gedenkt: "Ich, der ich einst Christus ben gottlichen Logos nur dem Fleische und dem Buchstaben nach fannte, fenne ihn jest nicht mehr fo" 2). Es erhellt bar: aus, daß auf die erste religiose Beistedrichtung bes Dris genes mehr die Erziehung durch feinen Bater als der Unterricht des Clemens einwurfte, und dag der Einflug des alexandrinischen theologischen Geistes auf ihn einer späteren Entwickelungszeit seines Lebens angehört. Freilich bleibt uns hier in seiner Bilbungsgeschichte manches Dunkel, das wir aus Mangel an geschichtlichen Nachrichten nicht gang aufhellen konnen. Die herzensreligion war zuerst bei dem Origenes das vorherrschende.

und mir genünt hat, und wer noch zu diesen Mannern gehort, durch welche ich dich kennen gelernt habe."
Euseb. VI, 14. Doch leider ist über den früheren Einfluß
dieser Manner auf die Bildung des Origenes ein Dunkel verbreitet, das wir aus Mangel an Nachrichten nicht
hinwegräumen können.

<sup>1)</sup> Es ift aus diefer Stelle des Euse bius ju schließen, daß die alexandrinischen Katecheten nicht bloß den erwachsenen Heiden Privatunterricht in der Religion, sondern daß sie auch einen diffentlichen Religionsunterricht fur die christlichen Kinder ertheilten.

<sup>2)</sup> Τ. 15. Matth. ed. Huet. f. 369. ήμεις δε χειτον θεου τον λογον του θεου κατα σαρκα και κατα το γεαμμα ποτε νοησαντες, νυν ουκετι γινωσκοντες.

1176 Orig. in ber Berfolgung unter Sept. Severus.

Die unter bem Raifer Septimins Severus mus thende Verfolgung gegen die Christen in Egypten (f. oben) gab dem fechezehnjährigen Jungling Gelegenheit, feinen Glaubenseifer zu zeigen. Das Beispiel der Martyrer riß ihn hin, daß er sich selbst vor der heidnischen Obrigkeit als Christ bekannt machen und dem Tode sich preis geben wollte. — Das war der Sinn des begeisterten, glubenden chriftlichen Junglings; anders urtheilte der besonnene chrift. liche Mann, der den Geist des Christenthums und die Lehre und das Beispiel Christi besser verstand"). " Eine Bersuchung, die uns ohne unser Zuthun trifft, — sagt er in dieser Bezies bung, - muffen wir muthig und getrost bestehen; verwegen ist es aber, wenn wir ihr andweichen konnen, es nicht zu thun"2). Da der Bater des Origenes felbst in's Gefängniß geworfen wurde, fühlte sich der Sohn noch mehr gedrungen, mit ihm in den Tod zu gehen. Nachdem alle Vorstellungen und Bitten nichts gefruchtet hatten, wußte ihn die Mutter auf keine andere Weise guruckzuhalten, als badurch, daß sie seine Rleider verbarg. Es konnte nun fo sehr die Liebe zu Christo über alle andere Empfindungen bei ihm siegen, daß er, da er sich verhindert fah, selbst Gefångnig und Tod mit dem Bater zu theilen, ihm schrieb: "Hute bich, daß du nicht unsertwegen andres Sinnes werdest. "

Leonides starb den Martyrertod, und da sein Vermögen eingezogen wurde, so hinterließ er eine hulflose Wittwe mit sechs unerwachsenen Kindern, außer dem Oris

<sup>1)</sup> Er beruft sich auf Matth. 14, 13., 10, 23.

<sup>2)</sup> In Matth. F. 231.

genes. Diefer fand eine liebevolle Aufnahme bei einer richen und angesehenen christlichen Frau zu Alexandria. hier zeigte fich an einem charakteristischen Buge seine Feftigfeit in dem, was er als Glaubenswahrheit erkannt hatte, und wie ihm dieses mehr galt als alles. Seine Gonnes rin hatte fich einem jener Gnostifer, die so häufig aus Sp rien nach Alexandria famen und dort ihre Spsteme, nach alexandrinischer Weise modificirt, verbreiteten, einem aus Antiochia gekommenen Paulus hingegeben. Diesen batte sie an Rindes statt angenommen, und sie ließ ihn in ihrem haufe Vorträge halten, denen nicht allein die Freunde bes Snosticismus zu Alexandria, sondern auch Rechtglaubige, die gern etwas Reues boren wollten, beiwohnten. ber junge Origenes ließ sich durch die Rucksicht auf seine Sonnerin nicht zuruckhalten, seinen Abscheu gegen die gnos stischen Lehren frei auszusprechen, und nichts konnte ihn bewegen, diesen Versammlungen beizuwohnen, weil er dann auch an den Gebeten des Gnostikers hatte Theil nehmen und ihm dadurch seine Glaubensgemeinschaft beweisen muffen.

Bald konnte er von dieser Abhängigkeit sich losmaschen; seine Kenntniß der griechischen Sprachwissenschaft und Literatur, die er nach dem Tode seines Vaters noch weiter ausgebildet hatte, setzte ihn zu Alexandria, wo solche Kenntsnisse besonders geschätzt wurden, in den Stand, durch Unsterricht in diesen Gegenständen sich selbst seinen Unterhalt zu erwerben.

Da er durch seine Kenntnisse und Geistesgaben, durch seinen Eifer für die Sache des Evangeliums, und durch sein reines, strenges Leben sich auch unter den Heiden bekannt gemacht hatte, und da damals das Amt

eines Ratecheten zu Alexandria durch die Verfolgung erles bigt war, so wandten sich viele heiben, welche Unterricht im Christenthume suchten, an ihn, und durch ben Jungling wurden Solche zum Chriftenthum geführt, welche nachher als Martyrer oder Kirchenlehrer hervorleuchteten. Durch Diese seine Burksamkeit fur die Ausbreitung des Christenthums mußte er sich ben haß ber fanatischen Menge immer mehr zuziehen, zumal da er, ohne feine eigene Gefahr zu achten, den um des Glaubens Willen Gefangenen fo große Theilnahme bewies, sie nicht allein in ihren Kerkern häufig besuchte, sondern sie auch zum Tode begleitete, und noch im Angesicht des Todes durch seine Glaubenskraft und Liebe fie erquickte. Oft rettete ihn die Vorsehung aus brobender Lebensgefahr, wenn Soldaten das haus, wo er fich aufhielt, umzingelt hatten, und er im Verborgenen von einem Sause in's andere sich fluchten mußte. Einst ergriff ihn eine Schaar ber Beiden, fie legten ihm die Rleidung eines Priesters des Serapis an und führten ihn so gekleibet auf die Stufen des Tempels, sie gaben ihm Palmenzweige in die Sand, daß er dieselben benen, welche in ben Tempel gingen, nach üblicher Weise austheilen sollte. Dris genes fprach nun zu benen, welchen er die Palmenzweige barreichte: nehmet bin, aber nicht die Palme bes Goten, sondern die Palme Christi 1).

<sup>1)</sup> S. Epiphan. h. 64. Man kann freilich die Nachricht an und fur sich unwahrscheinlich finden, wenn man bedenkt, wie eine solche Unrede die fanatische Wuth des alexandrinischen Pobels erregen mußte, und wenn man die Unguverlässigkeit des Epiphanius erwägt. Aber das Erste, obgleich Zweifel erregend, ist doch kein entscheidender Grund,

Diese erfolgreiche Burffamkeit bes Drigenes im Religionsunterricht machte den Bischof Demetrius von Alexandria auf ihn aufmerksam und bewog ihn, das Amt eines Ratecheten an der alexandrinischen Kirche ihm zu Mit diesem Umte war aber damals dort feine übertragen. Besoldung verbunden, und da er nun sich gang feiner geist. lichen Berufsthätigkeit und seinen theologischen Studien hingeben zu konnen munschte, ohne durch fremdartige Beschäftigungen gestört und abgezogen zu werden, und da er doch in Hinsicht seines Lebensunterhaltes von Reinem sich abhangig zu machen wunschte, so verkaufte er eine Samm: lung von schönen Abschriften alter Autoren, welche er sich mit vieler Muhe gemacht hatte, einem Liebhaber der Lites ratur, der ihm dafür mehrere Jahre hindurch täglich vier Obolen gablte. Dieses mußte den sehr eingeschränkten finnlichen Bedürfnissen des Drigenes genügen, denn er führte eine solche Lebensweise, wie die Strengsten unter den Us, feten. Er mar, wie wir bemerkten, damals einer buchftablichen Bibelauslegung ergeben, und, da es ihm nun ein heiliger Ernst war, dem von dem Heilande dargestellten Ideale der Beiligkeit nachzutrachten, und da er mit gewis senhafter Treue alle Worte desselben auf sich anzuwenden suchte, so mußte er in der Gluth seines jugendlichen astetischen Eifers, welchem nicht eine besonnene Schriftausles gung zur Seite ging, zu manchen praktischen Berirrungen verleitet werden, wo er bildliche Ausdrücke Christi buchstäblich verstand, oder das, mas er nur in Beziehung auf be-

und Epiphanius ift glaubmurdiger, wo er einem Ber-

stimmte Berbaltniffe gefagt hatte, als fur alle Zeiten und Umftande geltend, festhielt. Die auffallenofte Berirrung dieser Art, welche ihm nachher viel Verdruß zuzog, war dies, daß er durch buchstäbliches Verständniß der Stelle Matth. 19, 12. fich verleiten ließ, das an fich felbft gu vollziehen, was er durch diese Worte denen, die in das himmelreich am sichersten eingehen wollten, vorgeschrieben glaubte. Es war ein Migverstandnig, das aus einer einseitigen Asketik und aus dieser Art der Bibelauslegung leicht hervorgehen mußte, und das durch manche damals circulis rende Schriften befordert wurde 1). Immer leuchtet auch aus der Berirrung das ernste Streben des von Gifer für Beiligung erglühten Junglings und feine innige Liebe gum Erlofer, dem er so gern in jedem von ihm ertheilten Winke buchstäblich folgen wollte, hervor. Aber wenn gleich eine solche Berirrung, welche aus dem, was das Beiligste im Men-

<sup>1)</sup> Philo opp. f. 186. έξευνουχισθηναι αμείνον, ή προς συγουσιας έχνομους λυττάν. Kerner eine der unter den alexandrinischen Christen viel circulirenden Gnomen des Degros 12. (nach Rufins Ueberfenung) omne membrum corporis, quod suadet te contra pudicitiam agere, abjiciendum. - Diefe Gnomen rubren ubrigens gewiß meder von einem romischen Bischof Sixtus ber (weder dem erften noch dem zweiten), wie Rufinus meinte, noch, wie hieronnmus meinte (V. ep. ad Ctesiphon.), von einem beidnischen Pothagoraer, fondern fie find das Werk eines Solchen, ber fich aus platonischen und gnoftischen Gentengen und aus bem Busammenhang geriffenen Ausspruchen ber Schrift feine Sittenlehre, beren bochftes Biel bie ana-Sein mar, gebildet hatte. Gine vom Befen bes Evangeliums durchdrungene Sittenlehre ift nicht darin - mancher erhabene Ausspruch neben manchem verschrobenen.

Menschen ift, hervorgeht, immer am mildesten beurtheilt werden follte, so giebt es doch zu allen Zeiten Viele, welche, weil sie nur Ein Maaß fur Alles haben, über excentrische Ausschweifungen dieser Art desto harter aburtheilen, je ferner ihrem fleischlichen Sinne ober ihrer Verstandesnuch ternheit dasjenige liegt, wovon auch diese schwarmerische Uebertreibung nur ausgehen konnte. Drigenes redet aus eigener Erfahrung, wenn er von Denjenigen spricht, die fich durch solchen Migberstand und solche Verirrungen Schmach zugezogen haben, nicht allein bei den Ungläubigen, sondern auch bei denen, welche eher allen menschlichen Dingen verzeihen, als folchen Berirrungen, die aus einer migverstanbenen Gottesfurcht und einem unmäßigen Verlangen nach Beiligung hervorgeben 1). Als der Bischof Demetrius querst Kenntniß davon erhielt, achtete er zwar die Gefinnung auch in dem Jrrthum, aber spåter benutte er diefen Kehltritt zum Nachtheil des Drigenes.

Es würde sehr wichtig seyn, wenn wir den Zeitpunkt genau bestimmen könnten, wann und die Art, wie, um nach der alexandrinischen Weise zu reden, der Uebergangse punkt von der WISIS zur YVWOIS sich bei dem Origenes bildete. Nach dem, was wir oben über die eigenschümliche Geistesrichtung des Elemens bemerkt haben, können wir nicht zweiseln, daß, wenn Origenes der unsmittelbare Schüler desselben als Theolog gewesen wäre, er durch ihn von Ansang an dazu würde angeregt worden seyn, sich mit den Systemen der hellenischen Philosophen und der verschiedenen Häretiter genau bekannt zu machen, wie es

<sup>1)</sup> T. 15, Matth. f. 367.

ber freie alexandrinische theologische Geist verlangte, Aber Drigenes hatte mahrscheinlich ursprünglich eine weit schrofs fere und beschranktere Richtung, da seinem asketischen Eifer und seinem inneren christlichen Leben zwar eine literarische Bilbung gur Seite ging, doch ohne inneren Zusammenhang mit dem, was diefes lettere befeelte; er felbst fagt, daß er tuerst durch eine Aufforderung von außen her dazu gebracht wurde, sich mit dem Studium der platonischen Philosophie zu beschäftigen und sich mit den Systemen der anders Denkenden überhaupt genauer bekannt zu machen, da namlich Saretifer und philosophisch gebildete Beiden, durch feinen Ruf angezogen, zu Unterredungen über religibse Gegenstände ihn aufsuchten und er genothigt wurde, ihnen von seinem Glauben Rechenschaft zu geben und ihre Einwendungen gegen denselben zu widerlegen. Er selbst spricht sich darüber auf folgende Weise aus in einem Briefe, in welchem er sich wegen seiner Beschäftigung mit der griechischen Philosophie rechtfertigt: "Da ich mich der Verfündigung der göttlichen Lehren gang hingegeben hatte, und der Ruf von meiner Geschicklichkeit darin sich verbreitete, und bald Saretifer, bald Solche, welche hellenische Wiffenschaften getrieben hatten, und besonders Manner aus den philosophischen Schulen zu mir kamen, da schien es mir nothwendig, daß ich die Lehrmeinungen der Baretifer, und mas die Philosophen von der Wahrheit zu wissen vorgaben, prufte." Er fagt darauf, daß er die Vorlesungen des Lehrers der philosophischen Wissenschaften besucht habe, bei dem der durch den Dris genes bekehrte Beraklas ichon funf Jahre zugebracht Da er hier benjenigen bezeichnet, welcher das hatte. mals zu Alexandria schlechthin der Lehrer der Philosophie

genannt wurde, so führt die Chronologie natürlich darauf, hier an den berühmten Ummonius Sakfas, durch den der chaotische, aus orientalischen und griechischen Elementen gebildete neoplatonische Eklekticismus eine bestimmtere, sestere Gestaltung erhielt, den Lehrer des tieffinnigen Plostinos — zu denken. Dazu kommt, daß Porphyrius in seinem Werke gegen das Christenthum den Origenes ausschücklich einen Schüler dieses Ummonius nennt 1).

Seit dieser Zeit entwickelte sich die große Veränderung in der theologischen Geistesrichtung des Origenes. Jest wurde es sein Streben, die Spuren der Wahrheit in allen menschlichen Systemen aufzusuchen, Alles zu prüfen, um überall das Wahre vom Falschen sondern zu können. Sein

<sup>1)</sup> Denn daran fann fein Zweifel fenn, daß Borphprius bei Eufeb. VI, 19. feinen andern als diefen Ammonius Saffas meint, wenn gleich Eusebius ibn mit dem Rirchenlehrer Ummonius, ber eine auf uns gefommene harmonie ber Evangelien und ein Buch uber die Uebereinstimmung swifchen Mofes und Jefus geschrieben batte, verwechselt. Es gab in nabe angrangender Zeit und ju Alexandria felbft einen unter ben Gelehrten ausgezeichnes ten beidnischen und einen driftlichen Ammonius und Origenes. Wenn Porphyrius übrigens von Origenes fagt: Eddny er Eddnor mardenders doyors, meos to βαςβαςον έξωκειλε τολμημα (er murde ein Abtrunniger ju ber Religion der Barbaren), fo bat bas Gine feine Riche tigfeit, baß Origenes von Anfang an eine bellenischliterarische Bildung erhalten; aber mit Unrecht mirft bies Porphyrius damit jufammen, daß er im Beidenthum erjogen worden, mas offenbar falfch ift. Eine Berwechselung der beiden Perfonen, die den Namen Origes nes führten, fann man bei bem Dorphyrius, ber fie beide fannte, nicht annehmen.

Leben zu Alexandria, wo so verschiedenartige Seften gusam. menkamen, seine Reisen nach Rom (im 3. 211), seine Reis fen nach und in Palastina, nach Uchaja, Rappadocien, gaben ihm Gelegenheit, wie er felbst fagt 1), überall biejenigen, welche etwas Besonderes zu wissen vorgaben, aufzusuchen und ihre Lehren fennen zu lernen und zu prufen. Es wurde sein Grundsat, sich nicht von der hergebrachten Meinung der Menge beherrschen zu lassen, sondern nur das, was er nach unbefangener Prufung fand, als Wahrheit festzuhalten, wie er dies ausspricht bei einer praktischen Unwendung von Matth. 22, 19. 20. "Wir lernen hier von unserem Beilande, nicht an bas, mas von ber Menge gefagt wird, und was deshalb in großem Unsehen steht, unter dem Borwande der Frommigkeit uns zu halten, sondern an das, mas aus der Prufung und dem inneren Zusammenhang ber Wahrheit hervorgeht; benn es ist wohl zu bemerken, baß, da er gefragt wurde, ob man dem Raiser den Bins geben muffe oder nicht, er nicht bloß sein Urtheil aus, sprach, sondern, indem er sagte: zeigt mir ben Binsaroschen, fragte er, weffen bas Bild und die Inschrift fen, und da sie sagten, daß sie des Raifers sen, antwortete er, baß man dem Raiser was des Raisers ift, geben, und ihn nicht unter dem Vorwande der Frommigkeit dessen, was ihm gehore, berauben muffe "2). Daher die Milde, mit der er Irrende beurtheilen konnte, wie er sich in dieser schönen Bemerkung über Joh. 13, 8. ausspricht: "Es ist

<sup>1)</sup> c. Cels. VI, 24. πολλους έκπεριελθοντες τοπους της γης και τους πανταχου έπαγγελλομενους τι έιδεναι ζητησαντες.

<sup>2)</sup> c. Matth. f. 483.

flar, daß, wenn gleich Petrus dies in einer guten und ehrsfurchtsvollen Sesinnung gegen den Lehrer sagte, er es doch sich zum Schaden sagte. Das Leben ist voll von dieser Art der Sünden, welche diesenigen begehen, die bei ihrem Glauben zwar das Nechte wollen, aber aus Unwissenheit das sagen oder auch thun, was zum Entgegengesetzten hinssührt. Solche sind diesenigen, welche sagen: du sollst das nicht angreisen, du sollst das nicht fosten, du sollst das nicht anrühren. Kol. 2, 21. 22. Was sollen wir aber von denen sagen, welche in den Sesten von allem Wind der Lehre umhergetrieben werden, welche das Verderbliche als heilbringend vortragen, und welche von Jesu Person sich salsche Vorstellungen machen, in der Meinung, ihn dadurch zu ehren? 11 1)

Durch diese Geistschreiheit gelang es dem Origes nes, manche Häretifer, mit denen er zu Alexandria zussammenkam, besonders Gnostiker, zur einfachen Lehre des Evangeliums zurückzusühren. Ein merkwürdiges Beispiel davon ist jener Ambrosius, ein reicher Mann zu Alexandria, der, unbefriedigt durch die Art, wie ihm das Chrisstenthum in der gewöhnlichen Darstellung der Kirchenlehre war vorgetragen worden, eine geistigere Auffassung bei den Snostikern gesucht hatte und gefunden zu haben glaubte, bis er durch den Einstuß des Origenes enttäuscht wurde und sich bei ihm nun die rechte Gnosis zugleich mit dem Glauben zu sinden freute <sup>2</sup>). Er wurde nun der eifrigste

<sup>1)</sup> In Ioh. 32. c. 5.

<sup>2)</sup> S. die schon oben angeführten Worte an den Umbro- find Tom. Evang. Ioh. p. 99.

1186

Freund des Origenes, und suchte bessen literarische Arbeisten für das Beste der Rirche besonders zu befördern.

Wenn Drigenes, nachdem er die Jrrthumer einer fleischlich buchstäblichen Bibelauslegung und die nachtheiligen Folgen, welche daraus fließen fonnten, aus eigener Erfahrung kennen gelernt, zu dem andern Abwege einer willfürlich allegorifirenden Bibelerflarung überging, so verbient besto großere Achtung fein gewissenhaftes eifriges Streben, sich alle Sulfsmittel anzueignen, welche dazu dienen konnten, den Buchstaben der Schrift in feiner ursprünglis chen Beschaffenheit wieder herzustellen und richtig zu verstehen. Er lernte deshalb noch in mannlichen Jahren das Ebraische, was einem Griechen schwer fallen mußte; er unternahm eine Berichtigung der biblischen Sandschriften durch Bergleichung derselben; er ift der Schopfer eines wifsenschaftlichen biblischen Studiums unter den Christen, wenn gleich seine willkurlichen hermeneutischen Principien nicht alle Frucht baraus hervorgeben ließen, welche sonst hatte daraus hervorgehen konnen.

Da nun die Zahl derjenigen, welche Religionsunterricht bei ihm suchten, sich immerfort vermehrte, und zugleich
seine biblischen literarischen Arbeiten, die sich immer mehr außbreiteten, ihn immer mehr in Anspruch nahmen, so theilte er, um mehr Zeit zu gewinnen, seine Katechetengeschäfte mit seinem Freunde Heraklaß; er übergab diesem den vorbereitenden Religionsunterricht, sich selbst bestelt er den genaueren Unterricht der mehr Fortgeschrittenen vor 1), ver-

<sup>1)</sup> Eusch. VI, 15.

Würksamkeit des Origenes als theologischer Lehrer. 1187 muthlich mit Rücksicht auf die beiden oben angeführten Klassen der Katechumenen (s. oben).

Die Theilung seiner Umtsgeschäfte von dieser Seite machte es ihm möglich, seiner Lehrthätigkeit eine besto weis tere Ausbehnung zum Besten der Rirche zu geben. zeugt von dem Nuten der allgemeinen wissenschaftlichen Bildung fur das rechte Verftandnig der Schrift und die rechte Berarbeitung ihres Inhalts, überzeugt, daß diese wiffenschaftliche Bildung einem zu finnlichen Glauben wie einer willkurlichen phantastischen Theosophie der Snostiker am besten entgegenwurken konne, suchte er eine solche unter jungen Mannern, die fich an ihn anschloffen, zu verbreiten. Er hielt Vortrage über das, was von den Gries chen zur enchklopadischen Bildung gerechnet wurde, wie über die Philosophie. Er erklarte seinen Schülern alle alten Philosophen, in denen ein sittliches und religioses Element war, und er suchte fie zu der Beiftesfreiheit zu bilden, die bas Wahre überall von der Beimischung des Kalschen zu sondern vermochte, sie davor zu verwahren, daß sie Rnechte einer Schule oder eines Spstems wurden 1). Und bei Allem hatte er das lette Ziel, seinen Schülern anschaulich zu machen und ihnen den Sinn einzuflögen, wie fie alles jum Dienste des Christenthums gebrauchen und auf bas Göttliche alles beziehen sollten. Dadurch erwarb er sich ein großes Verdienst um die Verbreitung einer freieren christliche wissenschaftlichen Bildung, wie die von ihm aus-

<sup>1)</sup> Sein Schuler Gregorius Thaumaturgos hat von diefer Seite die Unterrichtsmethode des Origenes in feiner unten anguführenden Rede geschildert.

gegangene Schule beweiset. Auch gelang es ihm, Manche, welche zuerst nur die Liebe zur Wiffenschaft ihm zugeführt hatte, mehr und mehr zum Glauben an bas Evangelium hinzuführen, indem er zuerst die Sehnsucht nach gottlichen Dingen in ihnen anregte, sodann bas Ungulangliche ber griechischen Philosophieen fur die religiosen Bedurfnisse der menschlichen Ratur ihnen nachwies, und endlich die Lehre ber Schrift von gottlichen Dingen in der Vergleichung mit den Lehren der alten Philosophen ihnen darstellt. Die Vollendung feines Unterrichts waren dann feine Vorträge über die Schrifterklarung, woran sich bei ihm die ganze Theolos gie und christliche Philosophie, Alles, was er unter dem Ramen der Snosis begriff, auschloß, wodurch er denn freis lich, obgleich er Ehrfurcht und Liebe zu dem Gottlichen der Schrift in seinen Jungern erweckte und vor einer tobten Schriftgelehrsamkeit sie verwahrte, doch manches Fremdartige in die Schrift hineinlegte, und bon dem eigenthumlichen, einfachen und zugleich tiefen Schriftsinne sie zum Theil mehr ab : als dazu hinführte. Manche von denen, welche Drigenes fo ftufenweis zur Erkenntnig und zur Liebe des Evangeliums hinzuführen wußte, wurden nachher eifrige, einflugreiche Rirchenlehrer.

Der genannte Freund des Origenes, Ambrosius, nahm an seinen wissenschaftlichen Arbeiten besonderen Antheil, Origenes pflegte ihn seinen Werktreiber (Lexodiou-tus) zu nennen. Nicht allein trieb er ihn durch seine Fragen und Aufforderungen zu vielen Untersuchungen an, sondern er benutzte auch sein großes Vermögen, um ihm die Mittel zu manchen kostspieligen Untersuchungen (wo z. B. die Herbeischaffung und Vergleichung von Handschrife

ten nothwendig war) zu verschaffen. Er gab ihm sieben Schnellschreiber, die mit einander abwechseln mußten, seine Diftate aufzunehmen, andere, alles in's Reine zu schreiben. Drigenes fagt von diesem Freunde in einem Briefe 1): "Er, ber mir einen großen Kleiß und einen großen Durst nach dem gottlichen Worte zutrauete, hat durch seinen eiges nen Aleiß und seine Liebe zu der heiligen Wiffenschaft sich selbst vom Gegentheil überführt. Er hat mich so sehr übertroffen, daß ich in Gefahr komme, seinen Anforderungen nicht zu entsprechen. Ich kann vor Vergleichung der handschriften nicht speisen, ich kann nach der Mahlzeit nicht ausgehen und mich nicht ausruhen, sondern auch in jener Zeit werde ich genothigt, philologische Untersuchungen anzustellen und die Handschriften zu berichtigen. die Racht wird mir nicht zum Schlaf gegonnt, sondern einen großen Theil derfelben nehmen die philologischen Untersuchungen in Anspruch. Ich will die Zeit von fruh Morgens an bis neun und zuweilen auch zehn Uhr 2) nicht erwähnen, denn Alle, die zu solchen Arbeiten Lust haben, gebrauchen diese Zeit zum Studium des gottlichen Wortes und zum Lefen. "

Ambrosius trieb den Origenes an, durch Bestanntmachung seiner theologischen Arbeiten den Nußen dersselben in der ganzen Kirche zu verbreiten, und dadurch den Snostikern entgegenzuwürken, welche zuerst tiesere Forschung nach göttlichen Dingen unter den Christen angeregt hatten, und unter dem Vorgeben tieserer Schriftauslegung ihre

<sup>1)</sup> T. I. opp. ed. de l. R. f. 3.

<sup>2)</sup> Bis brei und vier Uhr Nachmittags nach unferer Rechnung.

Theosophie durch willfürliche allegorisirende Erklärungen in die heilige Schrift hineinzulegen wußten. Diesen letzteren Zweck seiner Arbeiten giebt Origenes am Ende des fünften Tomus seines Commentars über das johanneische Evansgelium, welcher zum Theil gegen den Gnostiker Heraskleon gerichtet war, selbst an: "Da jetzt die Heterodoren — sagt er — unter dem Vorgeben der Gnosis gegen die heilige Kirche Gottes auftreten und Werke von vielen Büchern verbreiten, welche die Erklärung der evangelischen und apostolischen Schriften verheißen, so werden sie, wenn wir schweigen und ihnen nicht die gesunden und wahren Lehren zur Seite stellen, die begierigen Seelen, welche aus Mangel heilsamer Nahrung zu dem Verbotenen eilen, an sich reißen."

Er vollendete zu Alexandria seine Commentare über die Genesis, die Psalmen, die Rlagelieder des Jeremias, (von welchen Schriften uns nur Bruchstücke geblieben sind,) seine fünf ersten Tomi über das Evangelium des Johannes, seine Schrift über die Auferstehung, seine Stromata und sein Werk wegt azxwv, d. h. wahrscheinslich nicht von den Grundprincipien des christlichen Glaubens, sondern von den Grundprincipien alles Dasenns!), von welchem Gegenstande die Streitigkeiten mit dem Gnossister besonders handelten. Das letzte Werk wurde durch die Rämpse zwischen entgegengesetzten theologischen Geisteszrichtungen, welche durch dasselbe hervorgerusen wurden, durch den Einstuß, den es auf die Schieksale des Origenes

<sup>1)</sup> doyos agxinos heift bei dem Clemens alles, mas gur Lehre von den agxais gehort. S. Strom. L. IV. 510 a.

und seine Schule erhielt, befonders wichtig. Platonische Philosophie und christliche Glaubenslehre waren damals noch mehr als späterhin bei ihm mit einander vermischt, seine spekulative Willfür wurde späterhin durch den Einstuß des christlichen Geistes mehr gemäßigt, manche Ideen, die er hier (doch mehr problematisch, als entscheidend) hinges worsen hatte, nahm er späterhin zurück, wenn gleich die Grundzüge seines Systems immer dieselben blieben. Er selbst erklärte nachher in einem Briefe an den Vischof Fasbianus von Rom, bei welchem man vermuthlich seine Lehre als eine ketzerische angeklagt hatte, daß er in jenem Buche Manches, was er nicht mehr als richtig anerkenne, vorgetragen, und daß sein Freund Ambrosius dasselbe gegen seinen Willen bekannt gemacht habe 1).

Doch, wie es oft geschehen ist, würde ohne eine außerzliche Veranlassung, ohne das Hinzukommen persönlicher, unreiner Leidenschaft, der Rampf zwischen dem Origenes und der Parthei der kirchlichen Eiserer wenigstens nicht so bald zum Ausbruch gekommen senn, zumal da Origenes von dem Hochmuth fern war, der sich sonst so leicht an eine solche theologische Richtung anschließt, und da er stets so große Schonung gegen diesenigen bewies, welche auf einem anderen religiösen und theologischen Standpunkte sich befanden. Das Ansehen seines Vischofs Demetrius war für ihn eine bedeutende Stüße; aber dieser Mann, welcher von dem hierarchischen Hochmuth beseelt war, den wir zu dieser Zeit bei den Vischösen der großen Hauptstädte

<sup>1)</sup> S. Hieronym, ep. 41. T. IV. opp. ed. Martianay f. 341.

besonders sinden, wurde durch den großen Ruf des Orisgenes und die Ehre, welche ihm bei besonderen Veranslassungen widerfuhr, zur Eisersucht gegen ihn angereizt.

Es war besonders die Ehre, welche ihm seine beiden Freunde, die Bischöse Alexander von Jerusalem, sein Jusgendfreund, und Theoktistus von Casarea in Palastina, erwiesen. Schon früher hatte es der hochmüthige Demestrius ihnen sehr verargt, daß sie den Origenes als Laien in ihren Kirchen predigen ließen (s. Theil I.) 1). Doch da er, dem Ruf seines Bischoss solgend, nach Alexandria zurückkehrte, konnte er das frühere freundschaftliche Verhältniß zu ihm wieder herstellen. Aber im J. 228 tras es sich, daß er in Kirchenangelegenheiten, die nicht geznauer angegeben werden, nach Hellas reisete 2). Auf dies

<sup>1)</sup> Es waren vermuthlich im J. 216 friegerische Auftritte in Alexandria, nach Euseb. VI, 19., welche damals den Aufenthalt daselbst nicht mehr sicher für ihn seyn ließen, vielleicht als der wahnsinnige Karafalla, zum Partherkriege ausbrechend, diese Stadt der Raube und Mordlust seiner Soldaten preis gab, Ael. Spartian. VI, 6.; es läßt sich denken, daß die Wuth der heidnischen Soldaten besonders die Christen tras. Gerade nach Palastina begab sich Oriegenes, um seine alten Freunde zu besuchen, und um, wie er selbst sagt (Joh. Tom. VI, 24.), die Fußtapfen Jesu, seiner Jünger und der Propheten auszusuchen (im isogian two inson nach two pantwo autou kan two Agopatwo.

<sup>2)</sup> Bielleicht, daß er in diese Gegenden gerufen mar, um mit dort verbreiteten Gnostikern zu disputiren, weil man wußte, wie geschiekt er in dieser hinsicht war. Seine Disputation mit dem Balentinianer Candidus, deren Akten hieronymus anführt, könnten darauf schließen lassen.

ser Reise besuchte er seine Freunde in Palastina — und diese ordinirten ihn zu Casarea zum Presbyter, J. 228.

Das konnte Demetrius jenen beiden Bischöfen und dem Origenes nicht verzeihen. Nach der Rückfehr desselben versammelte er eine Synode aus Presbyteren seines Rirchensprengels und aus anderen egyptischen Bischöfen, und auf derselben benutzte er gegen den Origenes jene Uebereilung seiner Jugend, durch die er freilich, nach dem Buchstaben der Kirchengesetze, von dem geistlichen Stande ausgeschlossen war 1). Aber man hätte doch erwägen sollen, daß er seitdem ein ganz anderer Mann geworden, daß er den Schritt, zu dem ihn jugendliche Schwärmerei verleitete, längst verdammt hatte. Doch wurde er deshalb von der ihm verliehenen Presbyterwürde entsetzt und ihm die Verwaltung des öffentlichen Lehramtes in der alexandrinisschen Kirche verboten 2). Nachdem er nun einmal die Eis

<sup>1)</sup> Höchst mahrscheinlich bestand schon damals das Kirchenges ses, welches wir in dem XVII. der canones apostolici sinz den. Es war hier keinesweges nach der Uebertragung altztestamentlicher Gesete, 5. Buch Mos. 23., unbedingt verzboten, daß ein Ennuch in den geistlichen Stand gewählt würde, sondern ausdrücklich bestimmt, daß, wer ohne seine Schuld von einem solchen Unfall betrossen worden, wenn er würdig sen, Geistlicher solle werden können; nur deuter würdig sen, Geistlicher solle werden können; nur deuter accestischen Schwärmerei sollte Einhalt gethan werden.

<sup>2)</sup> Photius fagt swar, daß schon diese Synode dem Orisgenes nicht allein die Verwaltung des Lehramts, sondern auch den Aufenthalt in der alexandrinischen Gemeinde versboten habe. Doch läßt es sich schwer einsehen, wie ein Vischof damals das letztere thun konnte. Er konnte ihn ja nur von der Kirchengemeinschaft ausschließen, und dies geschah erst auf der zweiten Synode. Auch scheinen die

fersucht und den haß des pharisaischgesinnten Bischofs sich so sehr zugezogen hatte, konnte er zu Alexandria keine Ruhe mehr finden. Demetrius blieb bei jenem Angriffe auf ihn nicht stehen, er sing jest an die Glaubenslehre des Orisgenes zu verkezern, wozu vielleicht dessen Aeußerungen in den Disputationen mit den Gnostikern neue Veranlassung gegeben hatten 1).

Doch gab ihm das, mas ihn beseelte, die Gemuths rube, seinen fünften Tomus über das johanneische Evangelium ju vollenden, mitten unter den Sturmen zu Alexandria, (ba, wie er fagt 2), Jefus den Sturmen und Mogen des Meeres gebot), bis er es julett fur gut hielt, Alexandria zu verlassen und sich zu seinen Freunden nach Cafarea in Palaftina zu fluchten. Demetrius verfolgte ihn aber auch dahin mit seinen Angriffen; er nahm hier eine Sache zum Vorwand, für die er leicht in Egypten und außerhalb Egyptens Bundesgenoffen finden fonnte, da der herrschende dogmatische Geist in vielen Theilen der Rirche der idealistischen Richtung der origenistischen Schule feindselig entgegenstand, da das Werk Teps apxwv Stoff ju so manchen Verketzerungen geben konnte. Demetrius schloß auf einer zahlreicheren Synode egyptischer Bischöfe ben Drigenes als einen Saretiker von der Rirchengemeinschaft aus, und die Synode erließ ein heftiges Schreiben

Worte des Origenes nicht darauf hinzuweisen, daß er gezwungen wurde, Alexandria zu verlaffen.

<sup>1)</sup> Wie man aus ber Disputation mit bem Valentinianer Candibus (chließen fonnte. Hieronym. adv. Rufin. L. II. f. 414. Vol. IV.

<sup>2)</sup> T. VI. Ioh. §. 1.

gegen ihn. Darauf bezieht es sich, wenn Origenes, als er seinen Commentar über das johanneische Evangelium zu Casarea wieder fortzuschen anfing, sagte: "Der Gott, der einst sein Bolk aus Egypten führte, habe auch ihn aus diesem kande gerettet; aber sein Feind habe ihn auf das Bitterste angegriffen durch seinen neuen, wahrhaft dem Evangelium widerstreitenden Brief, und er habe alle Winde der Bosheit in Egypten gegen ihn ausgereizt").

<sup>1)</sup> Es fehlt uns an jufammenhangenden und juverlaffigen Nachrichten von diesen folgereichen Begebenheiten. Bir fonnen dem mabren Bergang der Cache nur durch Combinationen auf die Spur gu fommen fuchen. Es ift gmar aus der Andeutung, Die Eufebins giebt, und aus den Schon oben angeführten Worten bes Origenes von jener Hebereilung feiner Jugend gemiß, daß diese bamale gegen ibn gebraucht murde; aber diefe fonnte doch nur als Grund gebraucht werden, um ihn vom geiftlichen Amte auszu-Schließen. Die fibrigen Schritte gegen ihn muffen von einer andern Anklage gegen ihn ausgegangen fenn. Pho = tius, der die Apologie des Pamphilus fur Origes nes gelefen hatte, fagt gwar Cod. 118, Demetrins habe ihm dies jum Vorwurf gemacht, daß er ohne feine Erlaubniß nach Athen gereiset fen, und auf diefer ohne feine Erlaubnif unternommenen Reife fich jum Dresbnter habe ordiniren laffen, mas allerdings von Seiten des Drige: nes wie der Bifchofe, welche ibn ordinirten, eine Berlegung der Rirchengesetz gemefen mare. Aber menn auch Demetrius dem Origenes diefen Bormurf machte, fo fragt es fich boch, ob er dagu ein Recht hatte. Bir erfeben aus der Anführung des hieronnmus de vir. illustr. c. 62., daß der Bifchof Alexander von Jerufalem fich gegen den Demetrins darauf berufen fonnte, er habe ben Origenes nach einer von feinem Bifchof mitgebrachten epistola formata ordinirt. Die Kirchengefete uber Diefe Berhaltniffe maren damals vielleicht noch fo unbestimmt,

Dieser persönliche Rampf wurde nun ein Rampf der entgegengesetzten dogmatischen Partheien. Für den Orisgenes

daß Alexander glauben konnte, mit allem Recht einen Mann, der an einer fremden Rirche angestellt mar, ordis niren an konnen, und doch Demetrius einen Eingriff in die Rechte feines bischöflichen Amts darin feben konnte. Auf alle Falle konnte aber auch dies nicht hinreichend fenn, um den Origenes von der Rirchengemeinschaft ausauschließen. Die Theilnahme, welche der Angriff auf ihn auch in andern Rirchen fand, die Berfegerung des Drigenes, die nach feinem Tode fortdauerte, das, mas er fvåterhin zu feiner Mechtfertigung in dem fchon angefuhrten Briefe an den romifchen Bifchof Sabianus fagte, (wie er auch an andere Bischofe gur Rechtfertigung feiner Orthodorie geschrieben hatte, f. Euseb. VI, 36.) Alles meis fet darauf bin, daß feine Dogmatit die Urfache feiner Ausschließung von der Rirchengemeinschaft mar. Bir fehen auch aus dem, mas hieronnmus L. II. adv. Rufin. f. 411. aus dem Briefe des Origenes gegen den Des metrius anführt, daß ihm Irrthumer in ber Glaubenelehre Schuld gegeben worden maren, wie er fich gegen Die Unklage vertheidigt, daß er behauptet habe, auch der Satan werde einft felig werden, obgleich man nicht mohl einsieht, wie er diese in feinem Spfteme nothwendig gegrundete Behauptung verläugnen fonnte. Rufinus fubrt Stellen aus einem Rechtfertigungsschreiben bes Drigenes an feine Freunde ju Alexandria an, woraus man fieht, daß ein verfälschtes Protofoll einer zwischen ihm und ben Såretikern gehalenen Disputation felbst bei feinen Kreunden in Palastina Befremden über seine dogmatischen Aeußerungen erregt hatte. Gie hatten einen Boten ju ihm nach Athen gefandt, und ihn um das Original des Protofolls bitten laffen. Auch nach Rom maren folche Protokolle verbreitet worden. S. Rufin de adulteratione librorum Originis in opp. Hieronym. T. V. ed. Martianay f. 251. Wetti auch Rufin fein treuer Ueberfeger ift, fo fann bies doch

genes erklärten sich die Rirchen in Palästina, Arabien, phonicien und Achaja, gegen ihn erklärte sich die romische Rirche 1). Wie Origenes über seine Verkezerer urtheilte, sieht man aus dieser Aeußerung 2), wo er nach Ansührung der Worte 1 Korinth. 1, 25. sagt: "Wenn ich gezsagt hätte: die göttliche Thorheit, wie würden Verkezerungssüchtige 3) mich anklagen, wie würde ich, wenn ich auch Tausenbsaches, das auch sie selbst für gut halten, gezsagt, dies Einzige aber nicht recht gesagt hätte; von ihnen angeklagt werden, weil ich gesagt hätte: die göttliche Thorheit." In seinem Rechtsertigungsschreiben gegen die Synode, welche ihn von der Kirchengemeinschaft auszgeschlossen hatte, führt er die Strafpredigten der Prophez

nicht gant von ihm erdichtet fenn. Die Disputationen mit den Gnostifern unßten auch leicht Veranlagung dazu geben, daß die eigenthumlichen Religionsmeinungen des Origenes hervortraten, und jenen, welche in ihm einen so mächtigen Widersacher hatten, mußte eine Gelegenheit willsommen senn, seine Orthodoxie bei seiner eigenen Kirche verdächtig zu machen.

<sup>1)</sup> Hieronym. ep. 29. ad Paulam: Damnatus a Demetrio episcopo, exceptis Palaestinae et Arabiae et Phoeniciae atque Achajae sacerdotibus. In damnationem ejus consentit urbs Roma: ipsa contra hunc cogit senatum. Freisich sette et hinzu: non propter dogmatum novitatem; non propter haeresin, sed quia gloriam eloquentiae ejus et scientiae ferre non poterant. Aber dies ist nicht Chatsache, sont dern subjektive Ausbeutung der Triebfedern nach dem Interesse, welches Hieronymus damals hatte. Bergl. auch die ben dem Tertullian gemachte Bemerkung.

<sup>2)</sup> Hom. VIII. in Ierem. §. 8.

<sup>3)</sup> οι φιλαιτιοι.

1198 Sein Rechtfertigungeschreiben an die Synode.

ten gegen schlechte Priester und Machthaber an und sagt dann: "Wir muffen sie vielmehr bemitleiden als hassen, vielmehr für sie beten, als ihnen fluchen, denn zum Segenen und nicht zum Fluchen sind wir geschaffen").

<sup>1)</sup> G. l. c. Hieronym. IV. f. 411. Bergl. mas Drigenes gegen die Bedeutung ungerechter Ercommunication fagt, f. oben Bd. I. 355. Bergl. auch in Matth. f. 445, mo Orie genes, die Stelle Matth. 21, 16. auf die Bischofe feiner Beit anmendend, fagt: "Go mie nach dem Buchftaben der Geschichte diese Briefter und Schriftgelehrten tadelnewerth find, fo mogen nach ber geiftigen Unwendung diefer Stelle auch manche tadelnewerthe bobe Priefter fenn, welche den Namen der bischöflichen Burde nicht durch ihr Leben gieren und nicht Licht und Recht (II. B. Mof. 28.) angejogen haben. Diefe verachten, indem fie die Bunder Gottes feben, die Rleinen und Unmundigen in der Gemeinde, die Gott und feinem Chrifins lobfingen, fie find unwillig wegen ihrer geiftlichen Fortschritte, und fie flagen diefelben bei Jesus an, als ob fie Unrecht thaten, da fie doch nicht Unrecht thun, und fie fprechen ju Jefus: Borft du auch, mas diefe fagen? Und dies werden wir noch beffer versteben, wenn wir bedenken, wie fo oft die Menschen brunftigen Geiftes, welche im freimuthigen Bekenntniffe por den Beiden ihre Freiheit auf das Spiel fegen, melche Die Gefahren verachten, welche mit aller Kestigkeit ein ftreng enthaltsames, ebelofes Leben fuhren, - wie folche Menschen, die aber ungeschickt find im Ausdruck (idiwrai Ty degei), von den tadelnemerthen hohen Prieftern als Ordnungewidrige verleumdet merden, wie fie dieselben bei Jefus anklagen, als ob fie beffer bandelten als fo redliche und gute Rinder; aber Jesus jeugt fur die Rinder und flagt hingegen die hoben Priefter der Unwiffenheit an, indem er fpricht: "habt ihr nie gelefen: aus dem Munde der Unmundigen und Gauglinge baft du Lob jugerichtet?" Wohl mochte hier dem Origenes das Bild des De: metrius und abulicher Bifchofe vor der Geele fteben,

Die Feinde des Drigenes mußten gur weitern Ausbreitung feines Burfungefreises beitragen; feine Berfetung nach Palastina war gewiß von bedeutenden Folgen, indem ihm dadurch Gelegenheit gegeben wurde, auch von dort aus zur Verbreitung eines freien miffenschaftlichen Geiftes in der Kirche zu wurken; noch lange zeigen sich die Spuren feiner Burksamfeit in diesen Begenden. Auch hier sammelte sich um ihn ein Kreis junger Manner, welche unter seinem Einflusse zu Theologen und Rirchenlehrern sich bildeten, zu denen der nachher fur die Berkundigung des Evangeliums besonders thatige Gregorius gehört (von dem wir unten besonders reden werden). Er sette bier seine schriftstellerische Arbeiten fort. Er verfaßte bier unter andern die schon erwähnte Schrift vom Nuken bes Gebets und von der Erklarung des Vater Unfer, welche er an feinen Freund Umbrofius richtete. Er ftand bier in lebendigem Verkehr mit den ausgezeichnetsten Rirchenlehrern in Cappadocien, Palastina, Arabien, und wurde häufig bei der Berathung fremder Kirchenangelegenheiten zugezogen.

Da unter der Verfolgung des Maximinus Thrax die Freunde des Origenes, der Presbyter Protofte, tus aus Casarca selbst und Umbrosius viel zu leiden hatten, richtete er an diese Manner, welche als Consessoren im Gesängnisse dem Ausgange ihrer Leiden entgegen; sahen, seine Schrift über das Martyrerthum, worin er sie zur Standhaftigkeit im Bekenntnisse ermahnt, sie

welche uber bie Verirrungen eines frommen Eifers am ftrengften ju richten geneigt waren.

durch die Verheißungen der Schrift aufzurichten und die Sophismen zu widerlegen sucht, welche manche Snostifer und die Religion als Staatssache betrachtende Beiden anwandten, um die Chriften zu überreden, daß fie unbeschadet ihrer Ueberzeugung, die ihnen Reiner nehmen wolle, ben Forderungen der Staatsgesetse in Beziehung auf die außerliche Religion Genuge leiften fonnten. 3mar herrscht in diesem Buche zuweilen mehr der Geist jener theosophisch = ascetischen entmenschlichenden Moral, als der Beift der alles rein Menschliche anerkennenden und das Bewußtsenn beseelender Gottesfraft mit der Empfindung menschlicher Schwäche vereinigenden evangelischen Moral 1), und es zeigen sich auch hier die schon berührten falschen Vorstellungen von dem opus operatum des Mårtyrerthums; aber schon spricht sich dabei die Rraft seines glaubigen Vertrauens und feines evangelischen Glaubens eifers in diesem Buche aus. Er sagt zu den beiden Befennern 2): "Ich wunschte auch, daß ihr in dem ganzen euch bevorstehenden Rampfe eingedenk des großen Lohnes, welcher im himmel den um der Gerechtigkeit und des Menschensohnes willen Verfolgung und Schmach Leidenden aufbewahrt ist, euch freutet und frohlocktet, wie die Upostel einst sich freuten, da sie gewürdigt wurden, fur den Namen Christi beschimpft zu werden. Wenn ihr aber

<sup>1)</sup> Was sich insbesondre zeigt in der Art, wie Origenes den einfachen Sinn der von Christus in den Leidenskampfen gesprochenen Worte verkunstelnd deutete, indem jener Geist ihm nicht erlaubte, sie nach ihrem naturlichen Sinne auszufassen. §. 29.

<sup>2) §. 4.</sup> 

auch einmal Angst in eurer Seele empfindet, so spreche gu ihr der in euch wohnende Beist Christi, wenn sie ihrer Seits auch ihn beunruhigen will: "Was betrübst du mich, meine Seele, und bist so unruhig in mir! harre auf Gott, benn ich werde ihm noch danken, daß er mir hilft mit seinem Angesicht." Pf. 42, 6. Mochte sie aber doch nicht beruhigt, sondern auch vor dem Gerichte selbst und unter dem gegen den hals gezuckten bloßen Schwerte bewahrt werden von dem Frieden Gottes, der hoher ist als alle Bernunft." Er sagt zu ihnen an einer andern Stelle 1): "Da das Wort Gottes 2) lebendig und fraftig ist und schärfer denn kein zweischneidig Schwert, und durchdringet, bis daß es schneidet Seel' und Geift, auch Mark und Bein, und ift ein Richter der Gedanken und Sinnen des Herzens, Hebr. 4, 12.; so lagt dieses gottliche Wort jest besonders den Frieden, der erhaben ift uber alle Vernunft, den es feinen Aposteln ließ, über unfre Seelen malten, es hat aber das Schwert geworfen zwischen dem Bilde des Irdischen und dem Bilde des himmlischen in uns, um für jest unsren himmlischen Menschen zu sich aufzunehmen und sodann, wenn wir so weit gelangt find, daß wir keine Theilung mehr zu erfahren brauchen 3), uns gang zu himme lischen zu machen. Und er ist gekommen, nicht allein das Schwert auf die Erde zu bringen, sondern auch bas Reuer, von dem er fagt: "Was wollte ich lieber, denn es brennete schon." Luk. 12, 49. Es werde dies Feuer also auch in

<sup>1) §. 37.</sup> 

<sup>2)</sup> Er verfteht bies von bem Logos.

<sup>3)</sup> Reine Sonderung des Gottlichen und des Ungottlichen.

euch angezündet, und es verzehre allen irdischen Sinn in euch, und laßt euch voll Freudigkeit tausen mit der Tause, von der Jesus sprach '). Und du (Ambrosius), der du Weib und Kinder und Brüder und Schwestern hast, ges denke der Worte des Herrn: So Jemand zu mir kommt und hasset nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüsder, Schwestern, der kann nicht mein Jünger seyn. Ihr Beide insgesamt aber gedenkt der Worte: So Jemand zu mir kommt und hasset nicht auch dazu sein eigen Leben, der kann nicht mein Jünger seyn."

Vielleicht war es eben diese Verfolgung, welche den Origenes bewog, seinen bisherigen Ausenthalt auf einige Zeit zu verlassen. Da die Verfolgung, wie wir oben bes merkten, damals nur eine driliche war, so konnte man leicht durch die Flucht nach andern Segenden, wo gerade Ruhe herrschte, derselben entgehen. Origenes begab sich nach Casarea in Cappadocien zu seinem Freunde, dem Bisschof Firmilianus, mit dem er in einem wissenschaftlichetheologischen Verkehr stand 2).

Vielleicht brach aber gerade, während er sich dort besfand, die schon erwähnte Verfolgung in Cappadocien aus (s. oben), und er wurde dadurch veranlaßt, sich in das Haus einer christlichen Jungfrau Juliana zurückzuzieshen, welche ihn zwei Jahre bei sich verborgen hielt und verpstegte. Er machte daselbst eine für seine literarischen Unternehmungen wichtige Entdeckung. Schon seit Jahren

<sup>1)</sup> Luf. 12, 50.

<sup>2)</sup> Sie besuchten einander jumeilen, um fich uber theologis iche Gegenstände mit einander zu unterreden. Euseb. VI, 27.

beschäftigte er sich mit einem Berke, bas sowohl bagu dienen sollte, die Berichtigung des Textes der alexandrinie schen Version des alten Testaments, — welche die herr. schende Kirchenübersetzung war und von vielen Christen nach iener judischen Legende als inspirirt angesehen wurde, und beren verschiedene handschriften in den Lesearten sehr von einander abwichen, — als auch die Berbefferung diefer Uebersetzung selbst durch Vergleichung derselben mit andern alten Uebersetzungen und mit der ebraischen Urschrift zu befördern. Drigenes, ber immer viel mit Beiden und Juden über religiofe Gegenstande Disputirte, hatte, wie er felbst fagt, erfahren, wie nothwendig die Bekanntschaft mit dem Urtext des alten Testamente sen, um den Juden nicht Blogen zu geben, denn diese spotteten über die Unwissenheit der mit ihnen bisputirenden Beidenchriften, wenn fie aus der alexandrinis schen Uebersetzung solche Stellen anführten, welche nicht im Ebraifchen standen, oder wenn sie von Stellen, die nur im Ebraischen zu finden waren, gar nichts wußten 1). hatte deshalb das Bermogen feines Freundes Umbrofius und feine eigenen ofteren Reisen benutt, um verschies dene Handschriften der alexandrinischen Version und andre alte llebersetzungen, die er noch auftreiben konnte, gusammenzubringen. So hatte er zum Beispiel, alles durchwuhlend, zu Jericho in einem Fasse eine alte, sonst nicht befannte Uebersetzung einiger Bucher des alten Testaments

Orig ep. ad African. §. 5. τοιαυτης ουσης ημων της πεος αυτους έν ταις ζητησεσι παρασκευης, ου καταφρονητουσιν, ουδ' ως έθος αυτοις, γελασονται τους απο των έθνων πισευοντας, ως τ' αληθη και παρ' αυτοις αναγεγραμμενα αγνοουντας.

aufgefunden. Es traf sich nun, daß jene Juliana Erbin der Schriften des Ebioniten Symmachus, der vielleicht im Anfang dieses Jahrhunderts gelebt hatte, geworden war, und er fand daher bei ihr wie dessen Commentar über daß evaryediov xad' esequious 1), so auch dessen Ueberssetzung des alten Testaments 2). Nun konnte er daß große Werk der Zusammenstellung der vorhandenen alten Uebersetzungen und ihrer Vergleichung mit dem ebräischen Texte zur Vollendung bringen 3).

<sup>1)</sup> Die Worte des Eusebius VI, 17. von dem Werke des Symmachus (welches er nachher unter dessen έςμηνείας είς τας γεαφας rechnet) κέν δις δοκεί πεος το κατα ματ- θαίον αποτείνομενος έναγγελίον την δεδηλωμενην αίξεσιν (των Εβιωναίων) κεατυνείν fonnen nach dem Zusammenzhange schwerlich mit dem Valesins so verstanden werzden, daß Symmachus gegen daß Evangelium Matthåi die ebionitischen Lehren zu behaupten gesucht; sondern sie müssen so verstanden werden, daß er einen Commentar über daß Evangelium Matthåi (d. h. vermuthlich, daß demselben åhnliche έναγγελίον καθ' έβεαιους) geschrieben, auß welchem er die ebionitischen Lehren zu beweisen suche.

<sup>2)</sup> Palladius (im Anfang des fünften Jahrhunderts) erzählt in seiner Monchsgeschichte (lavoiaza) c. 147., er habe in einer alten von dem Origenes herrührenden Handschrift die von diesem selbst geschriebenen Worte gestunden, worin er das im Tert Angesührte erzählte. Zwar ist dieser Palladius wegen seiner Leichtgläubigkeit ein sehr verdächtiger Zeuge, aber hier hat man doch gar keinen Grund, in seine Aussage Mistranen zu segen, zumal da sie mit der Erzählung des Eusebius VI, c. 17. gut zusammenstimmt.

<sup>3)</sup> Die Hexapla; von diesem Werke und verwandten Werken des Origenes mehr zu sagen, liegt unserm Swecke fern, f. daruber die Ginleitungen in das alte Testament. Wir

Nach der Ermordung des Kaisers Maximinus unster dem Gordianus, J. 238, konnte Origenes wies der nach Cafarea zurückkehren und seine frühere Würksamskeit wieder dort beginnen.

Wie er schon früher einmal wegen Kirchenangelegen-

fubren bier nur die Worte des Origenes felbft an, uber Die von ihm amischen der alexandrinischen Berfion und ben übrigen alten Heberfegungen des alten Teftaments angestellten Bergleichung. Nachdem er, Commentar in Matth. f. 381., von den Berichiedenheiten gwischen den Abschriften des neuen Teffamente gefprochen, welche theils durch die Nachlässigkeit, theils durch die millfürliche Eritik der Abschreiber entftanden sepen, fugt er bingu: "Bas die Berschiedenheit zwischen den Abschriften des alten Teffamente betrifft, fo haben wir mit Gottes Sulfe ein Mittel jur Anegleichung derfelben gefunden, indem mir die ubrigen Uebersenungen als Eriterium gebrauchten. Wo in ber leberfegung ber Siebzig megen ber Berfchiedenheiten ber Sandschriften etwas zweifelhaft mar, haben mir bas mit den ubrigen Ueberfegungen Uebereinstimmende beibehalten, und Manches, mas fich im Cbraifchen nicht finbet, haben mir mit dem Obelus (dem critischen Beichen ber Austaffung) bezeichnet, indem mir nicht magten es gan; auszulaffen, Giniges aber haben mir mit dem Afte. ristus bingugefest, damit es flar murde, daß mir folche bei den Siebzig nicht vorhandenen Stellen aus den ubrigen Heberfegungen, übereinstimmend mit dem Cbraifchen hinjugefest haben, und damit, mer geneigt dagu ift, biefes in den Tert aufnehme (ich meine, es muß meosnrat gelefen werden), mer aber einen Anfiog baran nimmt, es mit dem Aufnehmen oder nicht Aufnehmen halte, wie er will." Aus diefen letten Worten fieht man, wie fehr Drigenes bier Diejenigen gu furchten hatte, welche Jeden, der von dem Bergebrachten fich entfernte, gleich einer Berfalschung der beiligen Schrift zu beschuldigen geneigt maren.

heiten von der ihn besonders hochachtenden Kirche Grieschenlands aus Alexandria dorthin war berusen worden, gesschah es wahrscheinlich auch ein zweites Mal. Sein Weg führte ihn durch Nikomedien in Bithynien, wo er sich einige Tage bei seinem alten Freunde, dem Ambrossius, aushielt, der, wenn die Erzählung des Hieronysmus richtig ist, unterdessen Diakonus geworden war, sep es nun, daß er seine Anstellung an der Kirche jener Stadt hatte, oder daß er um des Origenes willen dahin gestommen war. Dort empfing er einen Brief eines seiner Freunde, eines der ausgezeichneten christlichen Gelehrten diessert, des Julius Afrikanus 1). Origenes hatte

<sup>1)</sup> Er mar damals ein boch bejahrter Greis, wie schon baraus hervorgeht, daß er den funfzigjahrigen Orige nes mit dem Namen "Gobu" aureden fonnte. Er hatte mahrscheinlich feinen gewöhnlichen Wohnsit in der alten verfallenen Stadt Emmaus ober Nifopolis in Palaftina (wie sie von den Romern nach dem judischen Rriege genannt murde, nicht ju verwechfeln mit dem neutestamentlichen Emmaus, entfernter von Jerusalem, namlich 176 Stadien weit von Jerusalem). Die Einwohner Dieses verfallenen Ortes mahlten ibn ju ihrem Abgeordneten an ben Raifer Beliogabalus, um die Wiederherstellung ihrer Stadt von diefem Raifer auszumurten, mas er auch erhielt. Hieronym. de vir. illustr. c. 63. Er ift befannt als der erfte Berfaffer einer chriftlichen Weltgeschichte (feine χεονογεαφια in funf Buchern, f. Euseb. VI, 31.). Dieses Werk, das uns nur in fremden Benugungen und Bruchfiuden befannt geworden, ift mohl von einem apologetischen 3mecke ausgegangen. Er ift ferner bekannt durch feinen Bricf an Ariftides über die Auflosung der Differeng gwischen den Geschlechtereaistern Gesu bei Matthaus und Lufas, von welchen Eufe bius Hist. I, 7. ein Bruchftud uns aufbemahrt hat. Merkmurdig ift ein an.

namlich bei einer in Gegenwart des Afrikanus gehaltes nen Unterredung die Geschichte der Susanna nach der Austorität der alexandrinischen Version als eine ächte zu dem Daniel gehörende Schrift citirt. Afrikanus äußerte ihm in einem durch den gemäßigten, achtungsvollen Ton wissenschaftlicher Polemik, wie durch die Unbefangenheit der Eritik sich auszeichnenden Brief sein Vestremden darüber und bat ihn um weitere Erörterungen. Origenes ants wortete ihm in einem aussührlichen Schreiben von Nikomes dien aus. Nicht so unbefangen als Afrikanus suchte er das Ansehen der alexandrinischen Uebersetzung und Samms

beres Bruchftuck beffelben Briefes, meldes Routh reliquiac sacrae Vol. II. G. 115. herausgegeben hat. Er befampft bier Diejenigen, welche behaupteten, es fenen nur beshalb diese verschiedenen Geschlechteregisier angegeben worden, um auf diese Weise die Wahrheit auschaulich ju machen, daß Christus augleich Ronig und Soberpriefter fen, als vom foniglichen und priefterlichen Geschlechte abstammend. Und hierbei erflart er fich febr nachdrucklich gegen die Theorie von einer fraus pia. "Kern fen es, daß eine folche Meinung in der Rirche Chrifti berrichend merden follte, etwas Raliches fen jum Preife Chrifti erfonnen." ,, μη δη κεατοιη τοιουτος λογος, έν έκκλησια χεισου, ότι ψευδος συγκειται έις άινον και δοξολογιαν χεισου. « Εu: febius ichreibt ibm'ein Berk, das eine Urt von literarifchem Allerlen nach Art ber damaligen unwiffenschaftlichen Polphistorie enthielt, unter dem Ramen ber zeroi ju. Jedoch pagt unter ben ihm jugefchriebenen Bruchftucken Diefes Werkes Manches nicht ju den Ginfichten und den Grundfagen, melche mir diefem Manne nach dem, mas uns fonft von ibm befannt ift, jufchreiben follten. Es mare allerdings das Naturlichfte, anzunehmen, daß er diefes Bert, ehe fich noch feine Denfart ju einer entschieden chriftlichen ausgebildet, geschrieben hatte.

lung der heiligen Schriften zu vertheidigen. Merkwürdig ist es, wie der freie Forschungsgeist des Origenes aus misverstandener Frommigkeit, vielleicht auch schüchtern ges macht durch die Bewegungen, welche er, ohne es zu wolsen, in der Kirche erregt hatte, zu dem Ansehen einer von Sott geleiteten Kirchenüberlieserung sich zurückslüchtet: "Sollte aber die Vorsehung — sagt er 1), — welche in der heiligen Schrift allen Semeinden Christi Erbauung gezgeben hat, nicht für die durch theuren Preis Erkausten gezsorgt haben, für die Christus gestorben ist, welcher seinen eigenen Sohn, der die Liebe ist, nicht verschont, sondern für uns alle dahingegeben hat, um mit ihm uns alles zu schenken 2)? Ueberdies bedenke, ob es nicht gut ist, an

<sup>1)</sup> c. 4.

<sup>2)</sup> Argumente, wie sie nachher oft der freien Untersuchung bes biblischen Canons, - die freilich immer wie alle theo. logischen Untersuchungen von dem Beift der Frommigfeit befeelt fenn follten, - entgegengestellt worden find. Aber aus dem, mas Drigenes fagt, folgt doch nur dies, daß Bott, der in Chrifto feine unaussprechliche Liebe gur Menschbeit geoffenbart, fur alle ihre von 3hm felbft in ibre Natur gelegten Bedurfniffe fonder 2meifel geforgt baben wird. Aber die Art, wie er dafur geforgt bat, laft fich nicht nach den Borurtheilen einer febenden Dogmatif. nach menfchlicher Beschranktheit, Rleinglaubigkeit oder Traqbeit a priori bestimmen. Es fann ja eben dies die bem Wefen der menschlichen Natur am meiften entsprechende Urt fenn, nach welcher die Wahrheit aus dem Rampfe mit dem Irrthum burch freie Drufung fiegreich bervorgeht. Es fann ja eben der Plan der Borfebung fenn, daß der Glaube durch seine innere gottliche Rraft, durch feine anziehende Macht uber bas Innerfte der Menschheit ohne außerliche Stute fich durchtampfen follte. Jene un-

bie Worte zu denken: "Verrücke nicht die Grenzen, die die Bater gemacht haben." Sprüchw. 22, 28. 1). Er sagt sodann, daß er, obgleich er die übrigen alten Uebersetzungen nicht vernachlässigt, doch auf die alexandrinische Uebersstung besonderen Fleiß verwandt habe, damit est nicht scheinen sollte, als ob er in der Kirche eine verfälschende Neuerung einführen wolle, und um keinen Vorwand zu gesben, denen, welche Anlaß suchen, welche die allgemein bestannten, in der Kirche einen bedeutenden Platz einnehmens den Männer gern anklagen und zuerleumden 112. Das Ziel

richtige Folgerung aus der richtigen Boraussetzung murde consequent durchgeführt zu der Annahme einer, immersort die unmundige Menschheit leitenden außerlichen sichtbaren Theobratie hinführen, wie, leider! die Folgerung nachher wurklich zu dieser Consequenz getrieben worden. Aber vielmehr eben dadurch, daß der Menschheit in Christo Alles geschenkt worden, eben dadurch ist sie zur Mündigkeit des Mannesalters herangewachsen.

<sup>1)</sup> Die Worte, welche als unbedingte und unbestimmte Lesbensregel von diesen Zeiten an so oft zur Stuße verjährzter Irrthumer, zum Nachtheile der reinen evangelischen Wahrheiten gebraucht worden sind, den Grundsaß enthaltend, welchen zuerst die religio a majoribus tradita unter den Heiden dem neuen Evangelium entgegenstellte. S. Ihl. I. Die durch ihre göttliche Kraft siegreiche Wahrheit, — die nicht zurückzuweisende Antwort auf eine in dem innersten Wesen der menschlichen Natur angelegte Frage, die von der menschlichen Natur geforderte Befriedigung unsverlengbarer Bedürsnisse, — sie bedarf keines Vorurstheils, keines praejudicium, keiner praescriptio antiquitatis zu ihrer Stüße.

<sup>2)</sup> ίνα μη τι παραχαραττειν δοκοιημεν ταις ύπο τον δυρανον ἐκκλησιαις· και προφασεις διδωμεν τοις ζητουσιν άφορμας, ἐθελουσι τους ἐν μεσώ συκοφαντειν και των διαφαινομενων ἐν τω κοινώ κατηγορειν.

dieser Reise des Origenes war Athen, wo er sich langere Zeit aushielt, seinen Commentar über den Ezechiel zu Ende brachte, seinen Commentar über das hohe Lied ansing 1).

Bis an sein Ende war er mit theologischen Urbeiten beschäftigt; unter der Regierung des Philippus Arabe, mit beffen Kamilie er felbst in Berbindung stand, schrieb er sein schon ermahntes Werk gegen den Celfus, seinen Commentar über das Evangelium des Matthaus u. s. w. Er erlaubte jett zuerst, ba er sechzig Jahre alt war, daß feine Predigten von Schnellschreibern nachgeschrieben wurden. In welchem Ausehen er bei den Rirchen die fer Gegenden stand, erhellt daraus, daß er bei wichtigen Rirchenangelegenheiten, mit benen man nicht zu Ende fommen konnte, von Synoden der Bischofe zu Rath gezogen wurde; von der Art, wie der Bischof Bernllus von Bostra in Arabien durch ihn sich belehren ließ, haben wir schon oben gesprochen. hier erwähnen wir noch, daß damals unter den arabischen Christen eine Parthei Streit erregte, welche behauptete, daß die Seele mit dem Rorper augleich fterbe, und daß fie erft bei der Auferstehung gualeich mit dem Körper werde erweckt werden. Es war eine alte judische Borftellung (f. oben), daß die Unsterb: lichkeit nicht in ber Natur ber Seele gegrundet, sondern ein befonderes Geschenk der gottlichen Gnade sen, welche Vorstellung von den Juden zu den Christen übergegangen war, wie wir in der Theorie der Gnostifer von der Natur der Psichifer, in der Lehre der Clementinen, in den

<sup>1)</sup> Euseb. VI, 32.

Or. in b. Streitigkeiten über die Unfterblichkeitel. 1211

Meinungen des Justinus und des Tatianus Spuren davon finden. Bielleicht war es auch in diesen, ihrer Lage nach mit Juden in vieler Berührung stehenden Gegenden feine neue Lehre, sondern die seit alterer Zeit dort vorherrschende, und vielleicht bewurkte erft der Einfluß des Dris genes, - in deffen Suftem die Lehre von der naturlis chen Unsterblichkeit der gottverwandten Seele einen nothwendigen Plat einnahm, - daß diese lettere unter den Rirchenlehrern diefer Segend allgemeinen Eingang fand, und nun die kleine Parthei, welche noch die alte Meinung festhielt, als eine ketzerische erschien, wenn anders wurklich die herrschende Stimme sich schon gegen dieselbe ausgesprochen hatte 1). Daber erklart es fich, dag die Berfammlung einer großen Synode fur nothwendig gehalten wurde, um diese Streitigkeiten beizulegen. Da man sich nicht vereinigen konnte, wurde Origenes von derselben jugezogen, und fein Einfluß bewurfte, daß die Gegner der naturlichen Unsterblichkeitslehre ihren Irrthum erkannten und derfelben entfagten.

Origenes, der wegen einzelner Meinungen von einem großen Theile der Kirche als ein Widersacher der evangelischen Glaubenslehre verketzert wurde, follte noch in den letzen Tagen eines der Arbeit und dem Kampfe für das, was er als die Sache Christi erkannte, geweihten Les

<sup>1)</sup> Eusebius, VI, 37., mag vielleicht die Lehrstreitigkeiten dieser Zeit zu fehr nach seiner subjektiven Dogmatik und nach der kirchlichen Orthodoxie seiner Zeit beurtheilen, wenn er die Vertheidiger dieser Meinung, als allgemein anerkannte Irrlehrer und Verbreiter einer neuen Meinung darstellt

1212 Orig. in der decian. Berfolgung. Gein Tod.

bens, die Beschuldigungen seiner Feinde durch die That widerlegen und zeigen, wie er Alles dem Glauben zum Opfer zu bringen bereit war, wie er zu denen gehörte, die auch ihr eigenes Leben um des Herrn willen zu hassen bezreit sind.

Da die Buth der Keinde des Christenthums in der becianischen Verfolgung besonders die Manner traf, welche durch ihre Uemter, ihr Vermogen oder ihre Wiffenschaft und ihre Burksamkeit für die Verkundigung des Glaubens unter ben Christen ausgezeichnet maren 1), so war es naturlich, daß ein folcher Mann, wie Drigenes, besonders das Ziel der fanatischen Grausamkeit mar. Er wurde nach standhaftem Bekenntniffe in's Gefangnig geworfen, und man suchte nun, wie es der Plan der decianischen Verfolgung mit sich brachte, durch ausgesuchte und gesteigerte Martern die Altersschwäche zu besiegen. 21ber der Glaube, den er im Herzen trug, hielt das schwache Alter aufrecht und gab ihm Rraft, alle Proben zu bestehen. Nachbem er so viel gelitten hatte 2), schrieb er aus dem Gefangniffe Briefe voll Trostes und voll Starfung fur Un-Die schon erwähnten Umstände (f. oben), welche Diefe Berfolgung theils milderten, theils gang stillten, verschafften endlich auch dem Drigenes Freiheit und Rube. Doch trugen die von ihm erduldeten Leiden vielleicht bei, feinen Tod zu beschleunigen. Er ftarb, 69 Jahre alt, um das Jahr 254 3).

Der

<sup>1)</sup> Die personae insignes.

<sup>2)</sup> Euseb. VI, 39.

<sup>3)</sup> Euseb. VII, 2. Nach Photius, cod. 118., gab es einen

Der Einfluß des Origenes auf die theologische Bilsbung war nicht mehr an seine Person geknüpft, sondern dauerte fort und entwickelte sich, unabhängig von derselsben, durch seine Schriften und seine Schüler, nicht ohne fortwährenden Rampf mit den entgegengesesten Geistesrichtungen. Die Freunde des Chiliasmus, der fleischlich buchsstädlichen Bibelerklärung und der damit zusammenhängensden anthropomorphischen und anthropopathischen Vorstelzlungsweisen von göttlichen Dingen, und die Eiserer für den Buchstaben der dogmatischen Rirchenüberlieserung waren Gegner der origenissischen Schule. Der Rampf dieser entgegengesetzten Geistesrichtungen bildet die bedeutendsten Erscheinungen für die theologische Entwickelung am Ende dieser Periode. Wir werfen hier zuerst einen Blick auf die

zwiefachen Bericht von der Todesart und der Todeszeit des Origenes. Pamphilus und viele andre, welche ben Origenes perfonlich gefannt hatten, berichteten, baß er unter ber Decianischen Berfolgung ju Cafarea als Martyrer geftorben; Undere berichteten, daß er bis ju Gal. lus und Bolusianus gelebt, und bann ju Eprus geftorben und dort begraben worden fen, und dafur jeugten auch die von dem Origenes nach der Berfolgung geschriebenen Briefe, von deren Mechtheit jedoch Photius nicht ficher überzeugt mar. Aber nach bem mas Eufes bius, der ficher der Ergablung feines Freundes und Lebrere Pamphilus folgte, an der angeführten Stelle feiner Rirchengeschichte fagt, fann man schwerlich annehmen, daß Pamphilus murklich Jenes berichtet haben follte. Dielleicht hatte Photius den Damphilus migverftanben, wenn diefer unter dem Martyrerthum nur das Befenntnig unter Martern meinte, oder doch wenn er von , den mittelbaren Folgen jener Leiden fur den Oris genes fprach.

Rirche, welche der ursprüngliche Sitz der Burfamkeit des Origenes war, auf die alexandrinische und die egyptische Kirche.

Origenes hatte hier Schüler zurückgelassen, welche in seinem Geiste, wenn auch mit größerer spekulativer Mäßigung, fortwürkten. Der Bischof Demetrius war, wie aus dem Gesagten hervorgeht, vielmehr persönlicher Feind des Origenes, als Feind der theologischen Geisstestichtung desselben; die Bekämpfung dieser letztern war ihm wahrscheinlich nur Vorwand gewesen. Daher ließ er die Schüler des Origenes ungestört fortwürken, und er selbst starb bald nach dem Ausbruche dieser Streitigkeiten noch in demselben Jahre 231.

Der schon genannte Schuler und Freund des Drie genes, Beraklas, der nach beffen Abreife Borfteber ber Ratechetenschule geworden war, wurde barauf Nachfolger bes Demetrius in dem bischoflichen Umte. Dem Deraflas folgte — im J. 247 — als Ratechet und sodann als Bischof, Dionnfius, ein andrer murdiger Schuler bes Drigenes, welcher biefem ftets mit Liebe und Berehrung zugethan blieb, und als er in der decianischen Berfolgung im Rerker war (f. oben) einen Trostbrief an ihn richtete. Dieser war, wie er selbst sagt, auf dem Wege freier Prufung, indem er unbefangen alle Ensteme durchforschte, zum Glauben an das Evangelium gefommen, und daher blieb er auch als Chrift und als Kirchenlehrer diesem Grundsate treu. Er las und prüfte unbefangen alle Schriften der Sarctifer, und verwarf ihre Systeme nur, nachdem er sie genau kennen gelernt und sich in den Stand gefett, fie mit Grunden zu widerlegen. Ein Presbyter seiner Rirche warnte ihn vor dem Schaden, der seine Scele durch diese viclsache Beschäftigung mit den gottlossen Schriften treffen könne. Aber der Seist Sottes gab ihm die Zuversicht, sich dadurch nicht schrecken zu lassen. Er glaubte eine Stimme zu vernehmen, die zu ihm sagte: lies nur alles, was dir in die Hånde fällt, denn du bist alles zu beurtheilen und zu prüsen sähig, und dies ist dir von Ansang an Ursache des Glaubens geworden. Dioznysius wurde durch diese Mahnung in seinem Vorsaze bestärkt, und er fand sie übereinstimmend mit jener Aufstorderung des Herrn an die Stärkeren: Werdet geschiekte Wechsler (nach einem apokryphischen Evangelium), piever de Louipoi reanelitat, d. h. geschiekt, die ächten und die unächten Münzen von einander zu sondern 1).

<sup>1)</sup> Dionyfius beruft fich in feinem Bricfe an ben romischen Presbyter Philemon, Euseb. VII, 7., auf ein himmlisches Geficht und eine himmlische Stimme. Er redet von der Sache fo einfach, fo wenig Absichtlichkeit verrathend, daß man Unrecht thun murde, ihn einer fogenannten fraus pia ju beschuldigen, wenn gleich die in Dieser Binficht etwas laren Grundfage der alexandrinifchen Schule (mas mit ihrer Unterscheidung des gwiefachen religibsen Standpunktes jusammenhangt) eine folche Befchildigung begunftigen konnten, mobei man jedoch ermagen muß, daß diefe frommen Manner gewiß durch den fie befeelenden driftlichen Beift beffer geleitet murden, als burch ihre theoretischen Principien. Es lagt fich leicht pspchologisch erflaren, daß die Bahrheit, welche ber Geift Gottes ibn erfennen ließ, feiner Einbildungsfraft in diefer Korm, vielleicht im Traum, fich wieder darftellte. Die Art, wie er davon redet, scheint doch anzudeuten, daß auch er felbft nicht fo fest bon der Gottlichkeit der Bifion, ale von der Wahrheit ihres Inhaltes und des Ausspruchs

Wir haben schon bei verschiedenen Veranlassungen Beisviele von der Geistesfreiheit und Magigung dieses Mannes und von den segensreichen Burtungen derfelben angeführt. Seine driftliche Mäßigung und Milde zeigt fich auch in feinem Briefe an einen egyptischen Bischof Bafilides, welcher Untworten auf Fragen über Segenstände der Nirchenzucht und des Nirchenritus enthält 1). Der Brief des Dionnfius an den ihm untergeordneten Bis schof schließt so: "Diese Fragen hast du nicht, als ob du in der Sache unwissend warest, sondern um mich zu ehren, mir vorgelegt, damit ich Eines Sinnes mit dir fenn follte, wie ich es auch bin. Ich habe dir meine Meinung auseinandergesett, nicht als lehrer, sondern in aller der Offenheit, mit der wir zu einander reden muffen. Deine Sache aber ift es, nun darüber zu urtheilen, und schreibe mir dann, was dir darüber besser scheint, oder auch ob du dasselbe für recht hålst" 2).

Sodann zeichnen sich in den letzten Zeiten des dritten Jahrhunderts Pierius und Theognostos als Lehrer der alexandrinischen Kirche aus. In den Bruchstücken ihrer

Christi überzeugt war, die Worte: ἀπεδεξαμην το όςαμα, ως ἀποσολική Φωνή συντζεχον τη λεγουσή u. s. w.

<sup>1)</sup> Welcher Brief gesetzliches Ansehen in dem griechischen Kirzchenrecht erhielt als eine inisodn zworzen. Die und ershaltenen Bruchstucke besselben zulest herausgegeben von Routh reliquiae sacrae. Vol. II.

<sup>2)</sup> Ein größeres Bruchstück von dem Werke dieses Dionnssius über die Natur, in welchem er den Glauben an die Vorsehung gegen die epikureische Atomistik vertheidigt, hat und Eusebius in dem XIV. Buch der praeparatio evangelica ausbewahrt, abgedruckt bei Routh 1. c. Vol. IV.

Schriften (bei Photius) erkennt man die eigenthumlischen Lehren des Origenes.

Wir bemerkten schon oben, daß in Egypten felbst ber Gegensat zwischen einer origeniftischen und einer antiorigenistischen Parthei bestand. Wir finden diesen Gegensat im vierten Jahrhundert, besonders unter den egnptischen Monchen, wieder, die Unthropomorphiten und Die Drigeniften. Bielleicht ift auch diefer Gegensatz unter den egyptischen Monchen aus der Zeit, von der wir jett reden, abzuleiten. Es gab zwar in diefer Zeit noch feine Monche, aber es gab schon am Ende des dritten Jahrhunderts in Egypten Vereine von Asceten, welche auf bem kande lebten 1). Unter diesen egyptischen Asceten erscheint am Ende diefer Periode ein Mann, Namens Sierafas, ben man in ben folgenden Zeiten unter die Sares tifer rechnete, indem man ihn von dem Standpunkte des firchlichen Lehrbegriffs, so wie dieser sich im vierten Jahrhundert ausgebildet hatte, betrachtete, der aber mahrend seis ner Lebenszeit schwerlich als Baretiker betrachtet wurde 2). So weit wir seine Geistesrichtung und seine Lehren aus den fragmentarischen Nachrichten, welche wir größtentheils bem Epiphanius 3) verdanken, erkennen konnen, hatte er in seinen eigenthumlichen Unsichten manches der orige-

<sup>1)</sup> Wie man aus Athanafius Lebensbeschreibung bes Anstonius fieht. Mehr davon in der folgenden Periode.

<sup>2)</sup> Deshalb haben mir, da mir den Vegriff der Sarefie in diefem Werke nur in feiner historischen Bedeutung auffassen können, den Sierakas nicht, wie sonft ju geschehen pflegt, unter ben Saretikern aufgeführt.

<sup>3)</sup> Haeres. 67.

nistischen Schule Verwandte, und es könnte seyn, daß er selbst aus dieser Schule hervorgegangen; doch sinden wir keine Verwandtschaft von der Art, daß sie nur auf diese Weise erklärt werden müßte. Auch anderswoher konnten in Egypten sich leicht ähnliche Richtungen bilden.

In der Stadt Leontopolis in Egypten 1) lebte hierafas als Ascet, und nach Art der Asceten erwarb er sich seinen nothdurftigen Unterhalt und Mittel zu Wohlthatigkeitserweisungen durch eine Runft, die in Egypten viel galt und viel gebraucht wurde, die Schonschreibekunft, in welcher er für die koptische, wie für die hellenische Sprache geschickt war. Er soll, was sich leicht aus seiner einfachen Lebensweise erklaren lagt, über neunzig Jahre alt geworden und bis an sein Ende lebensfraftig geblieben fenn, daher er bis zu feinen letten Stunden fein Gewerbe ausüben konnte. Er war mit der hellenischen und der koptischen Literatur auf gleiche Weise bekannt; eben daher konnte es aber auch geschehen, daß er manche fremdartige Elemente aus beiden Gattungen in das Christenthum hinübertrug. Er schrieb Commentare über die Bibel in hellenischer und foptischer Sprache und dichtete viele Rirchenlieder.

Er war der allegorisirenden Bibelauslegung zugethan, welche mit einer gewissen theosophischen Richtung genau zusammenhing. Wie Origenes erklärte er insbesondre die Erzählung vom Paradiese allegorisch, er läugnete ein sinnsliches Paradies. Vermuthlich seste er, wie Origenes, das Paradies als Symbol einer höheren Geisterwelt, aus der

<sup>1)</sup> Wenn er nicht an der Spige eines Ascetenvereins in der Rabe derfelben lebte.

ber himmlische Geist durch Hinneigung zur irdischen Materic herabsank. Da man aber überhaupt nicht einig darsüber war, was in jener Erzählung der Genesis symbolisch und was buchstäblich zu verstehen sen, da auch über den Ursprung der Seele in der herrschenden Kirchenlehre noch nichts festgesetzt war (s. oben), und da zumal in der egyptischen Kirche die eigenthümlichen Meinungen des Origesnes noch manche bedeutende Vertheidiger hatten, so konnte er deshalb noch nicht allgemein verkezert werden.

Aus jener seiner Theorie von der Einkörperung des zur Verdindung mit der Materie herabgesunkenen himmlisschen Seistes läßt es sich nun erklären, wie Hierakas den irdischen materiellen Körper verachten, die Entäußerung von demselben zur Hauptsache der christlichen Sittenlehre machen, gegen die Lehre, daß die befreite Scele durch die Auserstehung wieder in diesen Kerker des Körpers sollte eingeschlossen werden, sich sträuben mußte. Er kann in Beziehung auf das Letztere dabei doch wohl angenommen haben, daß die Seelen mit einem höheren Organ von ätherischem Stosse (einem swaa nreuwatikor) umhüllt werden würden. Auch diese Meinung konnte er vielleicht so einkleiden, daß er dabei die Lehre von einer leiblichen Auserstehung nicht geradezu verwarf, sondern sie nur nach seinem Sinne ausdeutete.

Was das Erstere betrifft, so erklärte er das enthaltssame ehelose Leben für etwas Wesentliches der eigenthümslichen christlichen Vollkommenheit. In die Empsehlung des ehelosen Lebens setzte er den charakteristischen Unterschied zwischen dem sittlichen Standpunkte des alten und des neuen Testaments. Es zeigt sich jene falsche Vorstels

Inna von dem Wesen der Sittlichkeit, von den Forderungen bes Sittengesetzes an die menschliche Natur (wonach man meinen konnte, dieses so leicht erfullen und noch mehr, als dasselbe fordere, thun zu konnen, die opera supererogationis), wenn hierakas fragt: Was hat denn die Lehre des Eingebornen Neues gebracht? welches neue Sut hat er in der Menschheit gestiftet? Von der Furcht Got tes, vom Reid, von der Habsucht u. s. w. hat schon das alte Testament gehandelt. Bas bleibt noch Reues übrig, wenn nicht die Einführung des ehelosen Lebens? Diese Frage zeigt freilich, daß hierakas, wie von den Forderungen des Sittengesetzes, fo, was damit zusammenhangt, von dem, was Christus als Erloser der Menschheit ift, und bon dem Befen der Erlofung feinen rechten Begriff hatte. Es läßt sich aus der Ansicht von der menschlichen Natur und von den Forderungen des Sittengesetzes an dieselbe, welche sich hier ausgesprochen findet, eine Lehre ableiten, nach welcher der Mensch keines Erlosers bedarf. Aber mit Unrecht hat man deshalb dem Dierakas die Lehre jugeschrieben, daß Christus nur der Stifter einer vollkommenen Sittenlehre gewesen sen, nicht aber Erloser der Menschheit. Ein eifriger Montanist hatte auch etwas Aehnliches wie Dierakas sagen konnen. Und Spuren dieser falschen ethischen und anthropologischen Vorstellungen finden sich ja auch sonst in dieser Zeit, zumal bei den Alexandrinern.

Er suchte durch die aus dem Zusammenhang geriffenen Stellen in dem 7. Rapitel des ersten Briefes an die Korinther zu beweisen, daß Paulus nur aus Nachsicht gegen die Schwächen der Menschen, und nur um noch ärgeres Uebel bei den Schwachen zu vermeiden, die Sche ers

laubt habe. In der Parabel von den Jungfrauen, Matth. 25., vernachlässigte er die Negel, daß man bei einem Gleichenisse sich nicht an alle einzelne Züge, sondern nur an den Vergleichungspunkt halten durfe, und schloß daraus, daß hier nur Jungfrauen genannt sepen; also nur Unverschelichte könnten zur Theilnahme an dem Himmelreiche geslangen. Bei der Anwendung der Stelle, daß Keiner ohne Heiligung Gott schauen könne, Hebr. 12, 14., ging er von seiner Voraussetzung aus, daß das Wesen der Heiligung in ehelosem Leben bestehe.

Da Hierakas selbst zugiebt, daß Paulus den Schwaschen die She gestatte, so folgt daraus, daß er die vereheslichten Christen keineswegs unbedingt verdammte und von der Zahl der Christen ausschloß. Es könnte senn, daß man aus manchen seiner Uebertreibungen bei der Empsehlung des ehelosen Lebens zu viel schloß. Oder er müßte, wenn er sagte, daß nur die im Colibat Lebenden zum Himmelreich gelangen könnten, unter dem Himmelreich nicht die Seligkeit überhaupt, sondern nur die höchste Stuse dersselben verstanden haben, welcher ihm eigenthümliche dogmatische Sprachgebrauch aus dem gleich zu Bemerkenden wahrscheinlich wird.

Bermöge seiner ascetischen Nichtung legte Hierakas besondern Nachdruck darauf, daß sich Jeder selbst durch seinen eigenen sittlichen Kampf, seine eigenen ascetischen Unstrengungen die Theilnahme am himmelreiche erwerben sollte. Dies, daß er auf das eigene menschliche Kämpsen besonderes Sewicht legte, war auch der eigenthumlichen alexandrinischen Nichtung ganz gemäß. Indem nun hieraxtas von der Voraussesung ausging: Die Theilnahme an

bem Himmelreiche kann nur Belohnung des Rampfes senn, wer nicht gekampft hat, kann ben Siegerkranz nicht erlangen; fo schloß er: Die Rinder, welche sterben, ebe fie gur Erkenntniß gelangen, fommen nicht in das himmelreich. Er wollte damit schwerlich das unbedingte Verdammungs; urtheil über sie aussprechen, sondern nur von der boch ften Stufe der Geligkeit, welche aus der Gemeinschaft mit Gott, aus der Verherrlichung der menschlichen Natur durch ihre Verbindung mit der Gottheit in Christo hervorgebe, sie ausschließen; denn zur Theilnahme an dieser fann man nur durch eigene sittliche Unstrengungen, wenn man mehr thut, als das Gefet fordert, gelangen. Er nahm einen Mittelzustand fur diese Kinder an, wie nachher in Rücksicht der ungetauften Kinder viele Orientalen und Pelagius dies annahmen. Wenn hierafas dies von allen, auch von den getauften Kindern behauptete, so folgt daraus, daß er eine mit der Rindertaufe verbundene ubernaturliche Einwurfung laugnete. Bielleicht befampfte er nach diesem Princip die Kindertaufe selbst, und erklarte fie fur einen dem Zweck der Taufe und dem Besen des Chriftenthums widersprechenden Gebrauch spateren Ursprunge. Das, mas wir hier bemerkt haben, gereicht auch zur Bestätigung des vorhin Gefagten, bag hierafas keinesweges Christus bloß als Sittenlehrer ehrte; es erhellt ja daraus, daß er ihn als den Verherrlicher der menschlichen Ratur, den Erwerber der hochsten Stufe der Seligkeit, zu der die Menschen durch ihre eigenen Rrafte nicht hatten gelangen fonnen, anerkannte.

Von dem Standpunkte der späteren firchlichen Orthos dorie aus werden dem hierafas Irrthumer in der Dreis

einigkeitslehre Schuld gegeben. Er soll sich der Vergleischung bedient haben, der Sohn Gottes emanire aus dem Vater, wie ein kampenlicht von dem andern entzündet oder eine Fackel in zwei zertheilt werde 1). So sinnliche Versgleichungen waren freilich der geistigen Richtung des Orisgenes entgegen; aber die älteren Kirchenlehrer, Justin, Tatian, hatten ja solche geliebt. Er behauptete ferner, daß unter dem Bilde des Melchisedet der heilige Geist dargestellt sen, denn dieser werde ja als Fürsprecher sür die Menschen, Röm. 8, 26., somit als Priester bezeichnet. Er stelle das Bild des Sohnes dar, demselben zwar untergesordnet, aber ihm am ähnlichsten unter allen Wesen, welche Vorstellung der origenistischen Subordinationstheorie, die sich noch lange in der orientalischen Kirche erhielt, ganz angesmessen war 2).

ως λυχνον απο λυχνου η ως λαμπαδα εις δυο. Arius ad Alexandr. apud Epiphan. hacres. 69. §. 7. Athanas. T. I. P. II. 68.

<sup>2)</sup> Er berief sich auch auf eine Stelle einer für die alteste Dogmengeschichte wichtigen apokrophischen Schrift, des avaßarizor Hoaior, d. h. der Bericht von Erhebung des Jesaiaß in die verschiedenen Regionen des Himmels und dem, was er dort geschaut hat. Nachdem der begleitende Engel dem Jesaiaß den Sohn Gotteß gezeigt hat, der zur Rechten Gotteß steht, o avanntos, fragt Jesaiaß: xai tis esiv o addos o opolos autw, ex aliene: ou piruspreis, tout est to avior treupa to dadour en voi xai er tois neofntais. xai sir, onoi, opolor to avannto. Diese Stelle sindet sich in dieser nach der alten athiopischen Uebersetzung nun vellständig herausgez gebenen Schrift von R. Laurence, Oxoniae 1819. S. 58. 59. v. 32 — 36.

Von Palaftina aus verbreitete fich der Einflug des Drigenes durch seine Freunde und Schuler bis nach Rappadocien und bis nach dem Pontus, wie noch im vierten Jahrhundert die drei großen Kirchenlehrer Rappado ciens davon zeugen. hier ift besonders fein großer Schuler Gregorius ju nennen, welchem die Berehrung der Christen den Beinamen des Wunderthaters (Gaumatoupvoc) beilegte. Der ursprüngliche Name deffelben war Theodorus. Er ftammte aus einer angesehenen und beguterten Familie zu Neocafarea im Pontus; fein Vater, ein eifriger Beibe, erzog ihn im Beidenthum. Als er aber viergehn Jahre alt mar, verlor er seinen Bater, und nun wurde er zuerst fur das Christenthum gewonnen, wie baufig (s. oben) das Evangelium zuerst durch Rinder und Rrauen in den Familien Eingang fand. Er kannte das Christenthum aber nur noch aus der Ueberlieferung Undrer, er felbst blieb mit der heiligen Schrift noch unbekannt, das religibse Interesse war nur noch etwas Untergeordnetes bei ibm, das Streben nach einer glanzenden Laufbahn in der Welt galt ihm mehr. Seine Mutter bot alles auf, um ibn basjenige lernen zu laffen, was unter ben bamaligen Berhaltniffen dazu dienen konnte, ihm eine folche zu bab-Er erhielt deshalb eine gute rhetorische Bildung, um als Rhetor oder Advokat sich emporschwingen zu konnen, und er erlernte auch die Sprache der bestehenden Regierung und der bestehenden Gesetze, das Lateinische. Sein Lehrer in der romischen Sprache zeigte ihm, wie sehr ihm fur die Erreichung seiner Zwecke die Renntniß des romischen Rechts nothwendig sen. Er begann dies Studium Gregor durch Orig. mit dem Chriftenthum bekannt. 1225

und machte sich schon den Plan, nach Rom zu reisen, um sich in der römischen Rechtsgelehrsamkeit weiter auszubilden. Aber die Vorsehung hatte ihn zu ihrem Werkzeuge für höhere Zwecke ausersehen, und, ohne es zu ahnen und zu wollen, wie er selbst, die Fügungen seines Lebens schildernd, bemerkt, sollte er dazu gebildet werden.

Sein Schwager war als Rechtsconsulent (assessor) zu dem Prafes der Proving Palastina nach Cafarea berufen worden. Er hatte seine Frau zu Neocafarea zuruck: gelaffen, nun follte fie ihm nachkommen. Man bat seinen Schwager, den jungen Theodorus, fie ihm guzuführen, er konne so auch am leichtesten seinen Plan fur das romische Rechtsstudium ausführen, sich von Casarea nach der benachbarten berühmten romischen Rechtsschule zu Berntus in Phonizien begeben. Theodor folgte der Einlabung; aber biese Reise hatte einen andern als den von ihm beabsichtigten Erfolg. Er murde mit dem Drige: nes zu Cafarea bekannt; dieser bemerkte bald die Unlagen des Junglings und suchte fie für etwas Soheres, als das was ihn damale befeelte, ju gewinnen. Theodorus fühlte fich von dem Drigenes angezogen, wie diefer auf seinen Beift und fein Berg anregend, erwarmend, begeisternd einwurtte. Gegen seinen Willen murbe er bier aufgehalten, er vergaß Rom und Berntus und das Nechtsstudium. Drigenes führte ihn baju, bas Richtige feiner bisherigen Bestrebungen zu erkennen, er entzündete in der Seele des Junglings das heilige Reuer der Liebe gur Wahrheit und ju dem Gottlichen. Eigene geistige Gelbstthatigkeit, einen unbefangenen freien Prufungsgeist bei ihm anzuregen, war,

men auch die Früchte und die Aehren bringen, wenn auch feine reife (denn wie konnte das fenn?), sondern solche, wie sie unter den burgerlichen Geschaften gedeihen konnen." Und indem er fich zu dem Origenes wendet, spricht er zu ihm: "Du aber, stehe auf, theures haupt, und entlasse und mit beinem Gebete, wie du und 1), so lange wir bei bir waren, durch deine beiligen Lehren zum Beil geführt haft, so führe uns auch, da wir von hier hinweggeben, zum Beil durch bein Gebet. Und übergieb und empfiehl uns, oder vielmehr gieb uns nur wieder dem Gott, der uns zu dir geführt hat. Dank ihm fur das, was er bisher an uns gethan hat, rufe bin aber auch an, daß er uns in Rufunft leite, daß er stets über uns wache, daß er unfrem Beifte seine Gebote eingebe, daß er uns die Furcht Gottes einfloße, daß biese uns zur begten Bucht diene. Denn wir werden ihm in der Ferne nicht mit der Freiheit gehorchen konnen, mit der wir ihm gehorchen konnten, so lange wir bei dir maren. Bitte ihn, daß er uns zum Eroste der Trennung von dir einen guten Engel mitsende, uns ju ge-Bitte ihn aber auch, daß er uns wieder zu bir leiten. zurückführe, denn dies allein wird uns am meisten tröften fonnen."

Auch nach feiner Entfernung behielt ihn Origenes im Berzen. Wir haben noch einen Brief voll vaterlicher Liebe,

<sup>1)</sup> Er redet hier wie in der Mehrzahl, indem er mahrscheinlich zugleich seinen Bruder Athenodorus im Sinne hat, welcher mit ihm zu Origenes gekommen war und nacher auch Bischof einer Gemeinde des Pontus wurde. f. Euseb. VI, 30.

Liebe, ben er ihm geschrieben hat 1). Er sagt ihm hier, seine ausgezeichneten Unlagen konnten ihn zu einem tuchtis gen romischen Rechtslehrer ober zu einem angesehenen Lehrer einer der berühmten philosophischen Schulen machen, aber er muniche, daß Gregor das Christenthum allein fich jum Biele fete und feine Talente nur als Mittel ju bem Einen großen Zwecke gebrauche. Rach feinen oben baracstellten Grundsaten über das Verhaltnig der Wiffenschaften und insbesondere der Philosophie zum Christenthum, fordert er ihn sodann auf, auch aus den encyklopå. dischen Wissenschaften und aus der Philosophie sich alles anzueignen, was er fur das Christenthum gebrauchen fonne. Durch manche schöne allegorische Deutungen der Erzählungen des alten Testaments sucht er ihm anschaulich zu machen, daß man alles jum Dienste des Gottlichen gebrauchen und durch die Beziehung auf dasselbe alles andere beis ligen, nicht aber, wie häufiger geschehe, das Göttliche selbst unter dem Fremdartigen vergessen und durch die Vermis schung mit demfelben es entweihen muffe. Er spricht sobann zu ihm: "Du alfo, mein Sohn, studire vor allem die heilige Schrift; aber lag es dir ein ernstes Studium senn, denn es bedarf eines fehr ernsten Studiums der Schrift, auf daß wir nicht etwas zu voreilig von derselben aussagen oder urtheilen. Und wenn du mit einem glaubigen und Gott wohlgefälligen Sinne 2) die heilige Schrift

<sup>1)</sup> Philocal. c. 13.

<sup>2)</sup> Das griechische zeodnus lagt fich im Deutschen hier schwer wiedergeben, da dem deutschen "Borurtheil" der schlechte Nebenbegriff aus dem Sprachgebrauch anklebt. Eher mochte man sagen "Boraussegung." Origenes

1230 Burffamfeit des Gregor in feiner Baterftadt.

studirst, so klopfe an, wo dir etwas in ihr verschlossen ist, und es wird dir aufgethan werden von dem Thurhuter, von welchem Jesus spricht, Joh. 10, 3.: "Demselbigen thut der Thurhuter auf." Suche mit unerschütterlichem Glauben an Gott den der großen Menge verborgenen Sinn der heiligen Schrift. Es sey dir aber nicht genug, anzustlopfen und zu suchen, denn besonders nothwendig ist auch das Sebet um Verständniß der göttlichen Dinge, zu welchem uns ermahnend, der heiland nicht allein gesagt hat: Rlopfet an, und es wird euch aufgethan werden; und: such chet, so werdet ihr sinden, sondern auch: bittet, so wird euch gegeben werden."

Er entsprach ben Hoffnungen seines großen lehrers. Da sich in seiner Baterstadt, deren Bischof er wurde, erst siedzehn Christen befanden, wurde durch ihn der größte Theil der Einwohner bekehrt und das Christenthum weit im Pontus verbreitet. Es ist zu bedauern, daß wir von der Bürksamkeit dieses merkwürdigen Mannes keine genauere und zuverlässigere Darstellung haben als die mahrschenhafte, rhetorisch ausgeschmückte Lebensbeschreibung, welche Gregor von Nyssa erst ein Jahrhundert später geschriesben hat. Vielleicht war er, indem er den Grundsäßen der alexandrinischen Schule von der Herablassung zu der Schwäche der Menge, von dem Stufengange der religiösen Erziehung solgte, doch zu nachgebend, um die Heiden in

will sagen, der Leser der Schrift soll von der Uebersteugung im Voraus erfüllt, daß die heilige Schrift von einem gottlichen Geiste durchdrungen sen, sich nicht irre machen lassen, wo ihm in einzelnen Stellen das Göttliche nicht gleich hervorleuchtet.

aroßerer Angahl zu bekehren; vielleicht meinte er, daß wenn fie nur einmal der chriftlichen Rirche angehörten, der Beift des Evangeliums und die fortgehende Burksamkeit ihrer Lehrer sie stufenweise weiter fuhren konne. Da er mahrnahm, daß Viele aus dem Volke durch die Liebe zu ihren alten Luftbarkeiten, die mit dem Beidenthum verbunden maren, an der våterlichen Religion gefesselt blieben, so wollte er den Neubekehrten einen Ersatz dafur geben. Nach der decianischen Verfolgung, in welcher in dieser Gegend Viele als Martyrer gestorben waren, stiftete er ein allgemeines Martnrerfest, und erlaubte ber roben Menge, dies mit abnlichen Sastmählern, wie bei der heidnischen Todtenfeier (Parentalia) und bei andern heidnischen Kesten, zu begehen. Er meinte, so wurde Ein hindernig der Bekehrung hinwegfallen, und wenn sie einmal Mitglieder der christlichen Rirche waren, wurden sie nach und nach von selbst, nachdem ihr Sinn durch das Chriftenthum vergeistigt worden, die sinnlichen Vergnügungen fahren lassen 1). Aber er bedachte nicht, welche Vermischung heidnischer und christlicher Vorstellungen und Gebräuche aus dieser Unbequemung bervorgehen konnte, was nachher würklich geschah, wie schwer das Christenthum im Leben recht durchdringen konnte, wenn es von Anfang an durch diese Vermischung getrübt wurde 2).

<sup>1)</sup> Vita Gregor. c. 27.

<sup>2)</sup> Der canonische Brief, den wir von diesem Gregor has ben, zeigt wohl, daß bei den Bekehrungen großer Schaaren des Volks vieles nur etwas bloß Aeußerliches mag gewessen fen fenn, denn es ist hier von Solchen die Nede, welche die Verwirrung, die durch die Verheerungen der Gothen in den Gegenden des Pontus entstand, noch dazu benuts

Wir haben von dem Gregor eine einfach und flar geschriebene Paraphrase des salomonischen Predisers. Ein Glaubensbekenntnis über die Lehre von der Dreieinigkeit, welches er nach einer besonderen Offenbarung geschrieben haben sollte, wurde im vierten Jahrhundert den Arianern entgegengestellt. Man berief sich darauf, es nach seiner eigenen Handschrift, in der Kirche von Neocasarea zu haben. Aber wenn auch der erste Theil dieses Bekenntnisses, in welchem sich das Eigenthümliche der origenistischen Dogmatik zu erkennen giebt, acht sepn könnte, so ist doch der zweite Theil offenbar späkerer Zusak, indem er Bestimmungen enthält, welche der Schule des Origenes durchaus fremd waren, welche erst aus den Streitigkeiten mit den Arianern im vierten Jahrhundert hervorgingen.

Unter den heftigen Widersachern der origenistischen Schule nannten wir schon oben den Methodius, zuerst Bischof von Olympus in Encien, nachher von Tyrus, Märtyrer in der diokletianischen Verfolgung; doch scheint sich derselbe nicht immer auf gleiche Weise gegen diese Schule verhalten zu haben. Eusebius von Cäsarea konnte sich in seiner Fortsetzung der Apologie des Pamphislus für Origenes darauf berusen, daß Methodius demzienigen widerspreche, was er selbst früherhin zum Lobe des Origenes gesagt hatte 1). Der Kirchengeschichtschreiber

ten, um aus dem öffentlichen Unglud Nugen zu ziehen, selbst ihre Landsleute zu berauben. Dieser Brief giebt zugleich Beweise von Gregor's wachsamem, sittlichem Eifer.

<sup>1)</sup> Apud Hieronym. L. I. adv. Rusin. Hieronymi opp. ed. Martianay T. IV. f. 359: Quomodo ausus est Methodius nunc

Sofrates hingegen fagt 1), daß Methodius, ber fruberbin fich gegen Drigenes erklarte, in seinem Dialog: Lerwy, Alles zuruckgenommen und ihm feine Bewunderung bewiesen habe. Etwas Wahres muß dieser zwiefachen Nachricht zum Grunde liegen. Eusebius und Sofrates leiteten ihr Urtheil aus eigenen Erklarungen des Metho: bius in seinen Schriften ab; aber die chronologische Bestimmung in Rücksicht dieser Schriften stützte sich vermuthlich nicht auf geschichtliche Thatsachen, sondern sie folgten hier nur ihrer subjektiven Vermuthung, und in solchen Dingen waren die Alten nicht genau. In dem gleich zu ermahnenden Symposion des Methodius erscheint der selbe keinesweges als ein Unhänger des Buchstabens der firchlichen Dogmatik, es findet fich darin eine hinneis gung zum Theosophischen, eine vorherrschende Liebe zur allegorischen Bibelerklarung, es erscheint also manches der Geistesrichtung des Origenes Bermandte, es kommen sogar Ausdrücke vor, welche die Lehre von einer Praexis stenz der Seelen wenigstens begunftigen 2). Es zeigt sich aber auch Manches, mit der origenistischen Dogmatik durchaus Streitende, wie ein Chiliasmus 3). Es ließe fich baher wohl denken, daß der nicht systematisch denkende Mes thodius zuerst von manchen Ansichten und Schriften bes Drigenes, welche feinen Lieblingsmeinungen und feis

contra Origenem scribere, qui haec et haec de Origenis loquutus est dogmatibus?

<sup>1)</sup> L. IV. c. 13.

<sup>2)</sup> Orat. II. Theophil. §. 5.

<sup>3)</sup> Orat. IX. §. 5.

nem Geschmack zusagten, angezogen, nachher aber durch bas, was in dem Spstem des Origenes seiner Geistes richtung und seinen dogmatischen Principien zuwider war, desto mehr abgestoßen wurde.

Das wichtigste und zuverlässigste schriftliche Denkmal bieses Methodius ist sein Sastmahl der zehn Jungsfrauen in eilf Gesprächen, eine oft übertriebene Lobpreissung des ehelosen Lebens enthaltend.

Was wir aber unter dem Namen des Methodius über den freien Willen (Tegi aute Lousiou) haben, scheint vielmehr dem christlichen Kirchenlehrer Maximus, der unter dem Septimus Severus lebte 1), als dem Methodius zuzugehören 2), es ist eine Bekampfung des gnostischen Dualismus.

Als Vertheidiger des Origenes gegen dessen Verzfetzerer trat ein durch seinen Eiser für Frommigkeit und Wissenschaft ausgezeichneter Mann zu Casarea in Palasstina auf, der Presbyter Pamphilus. Er gründete zu Casarea eine kirchliche Bibliothek, die zur Beförderung wissenschaftlicher Studien noch im Verlauf des vierten Jahrshunderts viel beitrug. Jeder Freund der Wissenschaft und insbesondere Jeder, dem es um ein gründliches Studium der Bibel zu thun war, fand bei ihm alle Art von Untersstützung, er suchte die Abschriften der Bibel zu vervielfältis

<sup>1)</sup> Euseb. V, 27. Hieronym. de V. ill. c. 47. Welcher Maxismus schwerlich mit dem Bischof von Jerusalem gleiches Namens, Euseb. V, 12. identisch ift.

<sup>2)</sup> S. daruber meine genetische Entwickelung der gnoftischen Sufteme S. 206.

gen 1), zu verbreiten und zu berichtigen. Er verschenkte viele Bibeln, auch an Frauen, die er mit dem Lesen der Schrift viel beschäftigt sah 2). Er stiftete eine theologische Schule 3), in welcher besonders das Studium ber Schrift eifrig getrieben wurde 4). Aus dieser ging wahrscheinlich der gelehrte Eusebius hervor, der dem Pamphilus Alles verdankte und ihn als feinen vaterlis chen Freund betrachtete. Pamphilus theilte seinen Schulern die Berehrung vor dem Origenes, als dem Beforderer christlicher Wissenschaft, mit; er suchte dem beschränk ten Geifte, der von den Berketerern des Origenes ausging, entgegenzumurten. Da der blinde Gifer diefer Leute, wie Namphilus fagt, fo weit ging, daß fie uber Jeden, der sich nur mit den Schriften des Drigenes beschäftigte, gleich das Verdammungsurtheil aussprachen, so schrieb Pamphilus im Rerter unter der diocletianischen Berfolgung, J. 309 5), ein Werk zur Vertheidigung des Dris

<sup>1)</sup> S. Montsaucon catalog. Mss. biblioth. Coislinian. p. 261.

<sup>2)</sup> Eusebius sagt von ihm in seiner Lebensgeschichte desselsen bei Hieronym. adv. Rusin. L. I. p. 358. 59. Vol. IV: Quis studiosorum amicus non suit Pamphili? Si quos videbat ad victum necessariis indigere, prachebat large, quae poterat. Scripturas quoque sanctas non ad legendam tantum; sed et ad habendum tribuebat promptissime. Nec solum viris, sed et seminis, quas vidisset lectioni deditas. Unde et multos codices praeparabat, ut, quum necessitas poposcisset, volentibus largiretur.

<sup>3)</sup> Euseb. VII, 32. συνετησατο διατριβην.

<sup>4)</sup> Euseb. de martyrib. Palaestinae c. 4.

<sup>5)</sup> Einen Beweis von dem Einfluffe bes Pamphilus auf feine nahere Umgebung giebt fein Stlave Porphyrius,

1236 Sein Werk zur Vertheibigung bes Origenes.

genes gemeinschaftlich mit seinem Schüler Eusebius \*), welche Vertheidigungsschrift an die zur Arbeit in den Bergwerken verurtheilten Consessoren gerichtet war. Eussebius setzte nach dem Märtyrertode des Pamphilus zu den fünf Büchern des unvollendeten Werkes noch ein sechstes hinzu. Das erste Buch dieser Apologie haben wir in der willkürlichen Uebersetzung des Rufinus, einige griechische Bruchstücke ausgenommen 2).

Das Beispiel dieses Pamphilus zeigt uns, wie von dem so vieles umfassenden und vereinigenden Origenes nicht allein spekulativer dogmatischer Seist, sondern auch gründliches Bibelstudium, sorgsame Behandlung des Buch-

ein achtzehniähriger Jungling, ben er mit ber Liebe eines Vaters erzogen, fur deffen religibs-fittliche und geiftige Ausbildung er auf alle Beise gesorgt hatte; eine glubende Liebe ju dem Erlofer hatte er ihm mitgetheilt. 218 Porphyrius das Todesurtheil uber feinen geliebten Berrn aussprechen borte, bat er, daß ihm gestattet werde, ihm Die lette Liebe ju ermeisen, deffen Leib nach geschehener Bollziehung des Urtheils zu bestatten. Diefe Bitte erregte schon die Wuth des fanatischen Prafes. Und da er nun ftandhaft bekannte, daß er ein Chrift fen und fich ju opfern weigerte, murde er auf bas Graufamfte gemartert, und endlich, schon gan; gerfleischt, jum Scheiterhaufen gefuhrt. Standhaft ertrug er alles, nachdem er nur einmal, als das Feuer ihn zuerft berührte, Jefus, den Sohn Gottes, um Gulfe angerufen hatte. Euseb. de martyrib. Palaest. c. 11. p. 338.

<sup>1)</sup> Die Beschuldigung des leidenschaftlichen hieronymus, daß Rufinus falschlich dem Pamphilus ein solches Werk zugeschrieben habe, verdient keinen Glauben.

<sup>2)</sup> Sehr zu bedauern ift der Verluft der Lebensgeschichte des Pamphilus durch Eusebins.

stabens der Bibel, ausging, so fehr dies auch mit seiner allegoristrenden Willführ zu streiten scheint. Wahrscheinlich gehört auch hierher das Beispiel des egnptischen Bischofs Besnchius, der eine neu berichtigte Recenfion des Textes ber alexandrinischen Berfion veranstaltete, welche in Egypten herrschend wurde 1), der gleichfalls in der diokletianischen Berfolgung, 3. 310 oder 311, als Martnrer gestorben ift 2); und endlich ruhrte auch vielleicht zum Theil von bem Ginfluffe bes Drigenes ber Same einer neuen eigenthumlichen theologischen Schule zu Antiochia ber, welche erft im Verlauf des vierten Jahrhunderts ihre vollständige Entwickelung erhielt, aus welcher die gesunde hermeneutis sche und eregetische Richtung zwischen den Gegenfaten der fleischlich buchstäblichen und der willfurlich allegorisirenden Bibelauslegung hervorging. Gelehrte Presbnteren an der antiochenischen Kirche, welche sich mit dem Studium der Bibelauslegung besonders eifrig beschäftigten, konnen als Die Stammbater Diefer Schule angesehen werden, insbesonbere Dorotheus und Lucianus, von welchen der Lette in der diokletianischen Verfolgung, Anfang 312, als Marthrer starb 3).

<sup>1)</sup> Hieronym. adv. Rufin. L. II. 425.

<sup>2)</sup> Euseb. hist. eccles. L. VIII. c. 13. f. 308.

<sup>3)</sup> Lucian machte eine neue Recension des berichtigten Textes der alexandrinischen Bersion, und wahrscheinlich auch des neuen Testaments. Die nach derselben versertigten Cosdices wurden λουχίανεια genannt. Euseb. de vir. illustrib. 77. adv. Rusin. L. II. 425. Vol. IV. Was von dem früheren Berhältnisse des Lucianus zu dem Paulus von Samos aus fata zu halten ist, können wir nach der durch ein pos

So sehen wir benn hier, als das Ergebnis der geschichtlichen Entwickelung dieser Periode, die Ausbildung, das in einander Uebergehen, und die Gegensätze der versschiedenen theologischen Geistesrichtungen, aus deren Zusammenwürken und aus deren Kämpsen mit einander die sernere Entwickelung der christlichen Lehre, als des Sauerteigs für die ganze menschliche Natur, hervorgehen muß, — ein Entwickelungs, und Läuterungsproceß, der von einem Geschlechte auf das andere übergeht, und den nur die ewige Weisheit, welche allein die Tiesen des freien Geisstes durchforscht, und welcher allein der freie Geist unbeschadet seiner Freiheit folgt, zu dem bestimmten Ziele zu führen vermag.

lemisches Interesse verdächtigen Nachricht des Bischofs Alexander von Alexandria, Theodoret, hist. eccles. L. 1. c. 4., nicht mit Sicherheit bestimmen.

# Buså ge.

# Bu Thl. I. S. 138. von der neronianischen Berfolgung.

Es fragt fich freilich, ob Alle, welche damale ale Chriften hingerichtet murden, murflich folche maren. Denn da man dem blinden Volksgeruchte folgte, da der Name Christ einmal Gegenstand des Volkshasses geworden war und von dem Bolke jur Bezeichnung alles Abscheulichen gebraucht murde, da das Bolk diesen Namen leicht auf Alle übertragen konnte, welche mit Recht oder Unrecht Gegenstand des offentlichen Sasfes geworden waren, und da eine ordentliche gerichtliche Unter= suchung hier gewiß nicht statt fand, so konnten wohl auch manche Nichtchristen für Christen ausgegeben werden; "quos per flagitia invisos, vulgus Christianos appellabat." Lacis tus fagt, Annal. XV. c. 44., ,, es wurden zuerft diejenigen er-griffen, welche bekannten, " es fragt fich, was? Db daß fie das Keuer angelegt håtten, oder daß sie Christen sepen? In dem erfteren Salle mußte man an folche Leute benten, welche fich von Nero murflich bagu hatten brauchen laffen, das Feuer anjulegen; aber feine Chriften, fondern folche, welche das Bolf als verhaßte, abscheuliche Menschen mit dem Namen Chris Diese hatten benn, vielleicht, weil fie da= sten brandmarkte. durch ihr Schicksal zu verbessern hossten, viele Andere als Chriz sten angegeben, unter denen sich solche, die es würklich waren und die es nicht waren, besinden konnten.

## Zu Thl. I. S. 382. unter Unm. 2.

Daß die Diakonen die Kirchenkasse zu verwalten hatten, geht auch hervor aus diesen Worten des Origenes Commentar. in Matth. f. 443. δι δε μη καλως διακονοι διοικουντες τα της έκκλησιας χεηματα, άλλ αξι μεν ταυτα ψηλαφωντες, δυ καλως δε αυτα δικονομουντες, άλλα σως ευοντες τον νομιζομενον πλουτον και χεηματα, ένα πλουτάσιν απο των εις λογον πτω-χων διδομενων u. s. w.

#### Zu Thl. III. S. 1160.

Es ift hier noch beilaufig ju ermahnen ber fur die chriftliche Sittengeschichte und die Geschichte des chriftlichen Cultus, befonders in der nordafrikanischen Rirche, in mancher hinficht wichtige Commodianus, bekannt durch seine in Bersen geschriebene Le bensanme isungen (Instructiones, Ermahnungen und Strafpredigten) für Heiden und alle Stände der Christenzheit. Er stammte von christlichen Eltern, die sich aber um seine christliche Erziehung wenig bekümmerten, daher er, ohne daß sie selbst es bemerkten, sich zu dem heidnischen Cultus hielt, bis er durch das Lesen der Bibel von dem Heidenthum abs und dem Christenthum zugeführt wurde. (Ego similiter erravi tempore multo, | Fana prosequendo, parentibus insciis ipsis. | Abstuli me tandem inde, legendo de lege. Ein anderrer Sinn wurde sich freilich ergeben, wenn man nach prosequendo einen Punkt sesen und die nachstehenden Worte zu dem Folgenden ziehen wollte, was aber nicht so natürlich ist.)

Man erkennt in seiner christlichen Denkweise, dem von ihm entworfenen Sittengemalbe, wie in seiner Latinität, den Nordsafrikaner, der nicht lange nach der Zeit Epprians lebte. Die Christen befanden sich damals nach vorhergegangenen Bersfolgungen (wahrscheinlich unter De eins und Valerianus) in einer außerlich glücklichen Lage unter Gallienus; aber das außerliche Glück hatte auch wieder auf das innere Leben unter Geistlichen und Lanen nachtheilig eingewurkt. Die Christen theilten die heidnischen Bergnügungen, und manche Kirchenlehzer ließen ihnen zu viel nach, durch Geschenke oder durch das Ansehen der Personen bestochen. (57. Si quidam doctores, dum expectant munera vestra

vobis.)

Commodian zeigt vielen Eifer für driftliche Sittensfrenge, er spricht gegen den Wahn einer falschen Werthschäpung des Märtprerthums als eines opus operatum, er erklart dagegen, daß Jeder durch achte christliche Lugend auch in der Friedenszeit ein Märtprer werden könne, daß hingegen Viele, welche stolz darauf, daß sie durch ihr Blut den Satan besiegt hätten, und nicht bedenkend, daß der Satan noch immer Satan bleibe, — nachher sich von ihm hätten überwinden lassen. Dabei hat Commodian aber einen sehr krassen, die Farbe des fleischzlichen Judaismus an sich tragenden Chiliasmus. Die vornehmen Jerren der Welt sollen für's Erste im tausendjährigen Meiche der Frommen Sklavendienste verrichten; alle Eitelkeit der Welt von einer unchristlichen Phantasie in's tausendjährige Reich übertragen. — S. Instruct. 80.

# Nominals und Reals Index

über die

drei Abtheilungen des Ersten Bandes.

Abendmahl. Erste Einsetzung II, 577. Zweck des Abendmahls II, 579. ursprünglich verbunden mit einem gemeinschaftlichen Mahle II, 580. Feier desselben II, 584. ευχαρισια ursprüngl. Idee vom Dankopfer II, 588. oblationes (προσφοραι, Θυσιαι) II, 586. Gewöhnliches Brot gebraucht II, 589. Tägliche Feier ursprünglich II, 590. — fortwährend in der nordafrikan. Kirche II, 591. Kindercommunion II, 592. — ein Siegel aller religiösen Weihe II, 593. — bei Eheschließung, als Gedächtniß für die Verstorbenen II, 593. oblationes pro defunctis et martyribus II, 595. 896. Lehre vom Abendmahl III, 1084. s. d. Art. Agapen, Justinus, Irenäus, Tertullian, Epprian, Epiphanius, Ignatius.

Abendlandische Rirche, f. rom. Rirche.

Abgarus, f. Uchomo und Bar Manu.

Aßeakas, II, 682. s. Vasilides.

Absolution, f. Kirchenzucht.

Megnpten, Christenthum baselbst I, 117.

Ufrika, f. Aegypt., Alex., Carthago.

Agapen (Ayanai), Verbindung mit dem Abendmahl II, 580. ihre Feier II, 581. Entartung derselben II, 582. Urtheile über sie II, 583. s. d. Art. Abendmahl, Terstullian, Clemens von Alexandria.

Agrippinus, Bischof II, 566.

Ακολουθοι Ι, 312.

Alcibiades, christl. Asket II, 472.

Alexander von Abonoteichos I, 40. I, 96. gegen Christen I, 133. 152.

Alexander, B. v. Alexandria III, 1236.

Alexander von Jerufalem III, 1192.

Alexander von Enkopolis über Mani II, 825. 832. 838. 845.

Alexander Severus, f. Severus.

Alexandria, Christenthum daselbst I, 116. christl. Theologie daselbst III, 899 st. 1167. s. d. Art. Clemens, Oriogenes, Philo, Juden, Alexandriner, Alex. Kirche, Kateschetenschule.

Alexandrinische Gnosis, f. Alexandriner.

- Alexandrinische Juden I, 60 ff. Verhältniß zu heis den und Juden I, 65 ff. Bibelerklärung I, 67. Ihr Idealismus I, 70 und Ultras Idealismus I, 75. Askestische Absonderung I, 76. Therapeuten unter ihnen I, 78. Verhältniß zum Evangelium I, 84.
- Alexandrinische Katechetenschule II, 535. Ursprung berselben III, 900. Bestimmung derselben; ebend. Zahl der Katecheten III, 901. Ersordernisse zum Katecheten ebend. Erweiterter Bürkungskreis der Katechetenschule III, 903. Berhältnis derselben zu verschiedenen Geistesrichtungen III, 904. zu den Gnostikern III, 905 ff. s. Alexandriner, Alexandrinische Kirche, Origenes, Clemens, Panztänus.
- Alexandriner, Alexandrinische Kirche. Verhältniß der Alexandriner zu den Snostikern III, 905. Unterschied von denselben; ebend. Idee der Alexandriner von der Alexandrin. Gnosis III, 908. Objektive Erkenntnißquelle der alexandrin. Gnosis III, 908. Objektive Erkenntnißquelle der alexandrin. Gnosis III, 909. Geistesfreiheit dieser Schule III, 925. Ihre Vermischung des Christlichen u. Platonischen in den Ideen von γνωσις und Alexic III,

926 ff. Berührungspunkte und Verschiedenheit der Ales randriner und der Snostifer III, 928. 929. Ursachen der Trennung von Wisig und grwoig III, 930. Rachtheis lige Kolgen derfelben III, 931. Neigung ihrer Theologie zur Theosophie III, 932. Fortbildung der Ideen des Clemens durch Origenes III, 933 ff. Nothwendigkeit eines Gegensates gegen die alexandr. Richtung III, 956. 957. Ihre Vergeistigung der Gottesidee III, 966. Versuch den Anthropopathismus zu vergeistigen III, 971. ihre Siκαιοσυνή σωτηριος III, 973. Ausbildung der Dreieis niafeitelehre bei ihnen III, 1027 ff. Alexandrinische Anthrovologie III, 1049. über Sacramente III, 1085. ihre ans tichiliastische Richtung III, 1092. f. b. Urt. Alex. Rates chetenschule, Christl. Lehre, Rirchl. Theologie, Gnofis, Gnoffifer, Clemens, Drigenes, Dionnfius, Beraflas, Dies rias, Theognostus.

Aloger III, 1001. ob sie Monarchianer? III, 1003. ob sie bloß Antimontanisten oder Eritifer? III, 1004. ihr Berhältniß zu den Theodotianern III, 1005. Charafter dieser Parthei III, 1006. Warum sie Gegner des Montanismus seyn konnten III, 1007. Sie kennen den Cerinth; ebend. s. Monarchianer, Logos, Epiphanius, Fresnäus, Hippolytus, Theodotus.

Ambrosius in Alexandria III, 1185. Beförderer der Arbeiten des Origenes III, 1189. Origenes Briefe an ihn III, 1199.

Ambrosius, über ben Marcioniten Apelles in der Schrift de paradiso II, 805.

Ammonius Saffas III, 1183 n.

Ummonius, der Rirchenlehrer III, 1183.

Αναγνωςαι, f. Lectores.

Uniket, Bischof von Rom, im Passahstreit II, 520. dessen brüderliche Liebe II, 521.

Anthropologie. Zusammenhang mit der Lehre von Gott.
1. 80

Ihre christliche Bedeutung durch die Erlösungslehre III, 1041. ihre Verbindung mit der Pneumatologie III, 1042. Gegensatz gegen gnostische Anthropologie (in der Lehre vom Bösen) III, 1043. Gegensatz der nordafrikan. und alexandrin. Kirchenlehre III, 1044. (Nordafrikan. Lehre III, 1044. Alexandrin. Lehre III, 1049 ff.)

Anthropomorphismus, sein Unterschied vom Anthropopathismus II, 967

Anthropopathismus III, 967.

Untinomisten, f. Snoftische Systeme.

Antiochia, Epiphanienfest daselbst II, 527. Exegetische Schule daselbst im Verlauf des vierten Jahrhunderts III, 1237 s. Dorotheus und Lucianus.

Untitaften, zugellose Antinomisten II, 773. f. Snostifer.

Arrius Antoninus I, 181.

Untoninus Pius I, 127. Milde gegen Christen I, 151. Rescript Teog to noivor ing Asias I, 152.

Apelles, f. Marcioniten.

Απουατας ασις, f. Eschatologie.

Apollinaris von Hierapolis II, 521. 522.

Apollonius von Enana, seine Burksamkeit I, 40 ff. über Berehrung ber Gotter I, 36.

Apollonius, rom. Senator I, 180.

Apologeten I, 273. III, 1108. f. die einzelnen Art. Quas dratus, Aristides, Juftinus u. f. w.

Apologieen, chriftliche I, 273. s. Apologeten.

Upostolische Bater, Geschichte derselben III, 1049. s. d. Art. Clemens Rom., Ignat. v. Antioch., Polycarp, Hermas, Barnabas.

Aquitas und Priscilla II, 502.

Archelaus von Kaskar, Disputation mit Mani II 814.

Uristides, christl. Apologet I, 147. III, 1109.

Urnobius III, 1160. Lebensumstånde III, 1161. Veranlagung zu seinem Uebertritt zum Chrisfenthum III, 1162. Zeit der Abfassung seines Werkes adversus Gentes III, 1164.

Artemon, Stifter einer firchl. Parthei III, 997. Artemoniten über Christi Gottheit III, 999. Erklärung dieser Richtung III, 1000. s. Monarchianer, Logos, Eusebius, Theodotus.

Aonnal II, 469. Ursprung und Würksamkeit II, 470. wahre christl. Akcetik II, 471. Akcetische Extreme II, 475. Pastor Hermae dagegen II, 477. Akcetik in den Clementinen empfohlen II, 625. Montanistische Akcetik III, 889.

Athanafius, über Sabellius III, 1023. 1025.

Athenagoras, der Apologet III, 1133. Schrift über Auferstehung III, 1134.

Athenoborus, Bruder des Gregorius Thaumaturgos III, 1228.

Attalus I, 171.

Auditores, f. Ratechumenen.

Auferstehung, f. Eschatologie.

Augustinus I, 107. 132. II, 842. 843. 847. über Terstullian III, 1157.

Aurelianus, rom. Kaiser I, 219. Sein Verhältniß zur Kirche I, 220. Eusebius über ihn I, 221.

#### 23.

Bardefanes I, 112. II, 532. 647. II, 743 ff. f. Die palentinianische Schule.

Barkochbas, ein Chriftenverfolger I, 151. II, 611.

Bar Manu, der Abgare I, 112.

Barnabas, ein Brief ihm zugeschrieben II, 628. uber Snofis in demfelben; ebend. Gin Gnostifer über Judenth.

in d. Br. II, 653 n. ob der katholische Brief von ihm? III, 1100. Alexandrinischer Geist des Briefes III, 1101. Barnabas nicht Verkasser III, 1102.

Bartholomaus, Apostel I, 113.

Basilides, egyptischer Bischof III, 1216.

Bafilides, Spanischer Bischof I, 345.

- Bafilides, der Snostifer. Sit seiner Würtsamkeit II, 679. Emanationslehre = Duglismus - Die Principien seines Snftems II, 680 ff. feine Ogdoas II, 681. Abraras II, 682. Lucken in feinem Snfteme; ebend, ob feine Lehre Dualismus? II, 683. über allgemeinen Läuterungsprozeß II, 684. ob er eine Metempspchose statuirte? II, 685. Lehre vom Archon II, 687 von der Vorsehung II, 688. Unsicht vom Judenthum II, 689. Ausspruch seines Sob, nes Midorus II, 690. Lehre von der Erlofung II, 691. vom Erlofer und seinem Berhaltniß jum Archon II, 692. Beispiel seiner Eregese II, 694 n. uber das Leiden des Erlofers II, 695. über Rechtfertigung II, 698. Seine Schule II, 698 ff. Charafter feiner Ethif II, 701. Ifidor über Gnade und freien Willen II, 702. 703. Baff. lides über Ehe II, 703. 704. f. Epiphanius, Clemens Alex., Bafilidianer.
- Bafilidianer, über den Glauben II, 698 Verwechslung mit Anschauung II, 700. spätere Basilidianer, einseitige Ascetif II, 703. ihre Festseier II, 528. s. Basilides, Snossifer, Pseudobasilidianer.
- Bernllus von Bostra III, 996. 1014. Seine Lehre III, 1015. Synode über seine Angelegenheiten III, 1016. er wird durch Origenes überzeugt III, 1017. die Lehre von einer vernünftigen Menschenseele gegen ihn besonders hervorgehoben III, 1069. s. d. Art. Monarchianer, Logos, Eusebius, Origenes, Hieronymus.
- Bilber, ursprünglich fein Gebrauch in den Kirchen II, 504. Runfthaß mit seinen Ursachen II, 505. Gebrauch ausge-

hend von dem häuslichen Leben II, 507. Sinnbilder der Christen II, 508. s. christliche Sitte und Cultus.

Bischofe, s. énionomoi.

Blandina I, 171.

Blaftus, Presbyter in Rom III, 1146.

Bofes, Lehre von demselben, f. Unthropologie.

Buddas, f. Mani.

Bufwesen, f. Rirchenzucht und Novatian.

#### C.

Cacilius von Bilta, nordafrik. Bischof II, 543.

Cajaner II, 808. f. Gnostischer Cultus.

Cajus, Presbyter zu Nom III, 1165. über Cerinth II, 672. 679. gegen Chiliasmus III, 1093.

Canones Apostol. III, 1105. f. Clem. Roman.

Caracalla, R. R., Berfolgungen unter ihm I, 184.

Χαρισματα Ι, 286 ff.

Χωρεπισκοποι, s. Landbischofe.

Carpocratianer, gebrauchen Bilder II, 507.

Carthago, Christenthum daselbst I, 117. f. d. Art. Terstullian, Epprian, Novatus.

Caffianus, Juling, f. Enfratiten.

Celfus, über die Verfündiger des Evangeliums I, 94. 108. über dessen Verbreitung I, 95. Vorwürfe gegen die Christen I, 128. 130. von den Christen I, 160. Schrift gegen Christenthum I, 254. — wahrscheinlich Platoniker I, 258. Charakter seiner Schrift I, 261. über das Evangelium I, 262. über Vekehrung, Demuth, Vorsehung, Erstösung I, 264. Seine Sophistik in Anschung der Volksfeste II, 446. über Soldatendienst der Christen II, 460.

Cerdo, der Snostiker II, 789. 790 ff. f. Marcion.

- Cerinthus, der Gnostifer, im Uebergange von den judais sirenden Sekten zu den gnostischen II, 671. Leben desselben II, 672. Widersprechende Berichte hierüber ebend. Seine Lehre nach Irenaus II, 673. und Epiphanius II, 674. über die Taufe des Erlösers II, 675. seine Chrisstologie II, 676. sein Judaismus und Uebereinkommen mit den Ebioniten II, 677. sein Chiliasmus II, 678. s. d. Urt. Irenaus, Dionys, v. Alex., Cajus, Epiphanius.
- Chiliasmus, f. Efchatologie.
- Chrisma bei der Taufe II, 558. f. d. Art. Tertullian und Epprian.
- Christenthum. Ausbreitung besselben im allgem. I, 91 109. im einzelnen I, 109 122. Bekämpfung desselben durch Gewalt I, 122 248. durch Schriften I, 248 273. s. christl. Leben, Sitte, Lehre, Kirche.
- Christlicher Cultus. Allgemeine Beschaffenheit desselben II, 498. Versammlungspläße II, 502 ff. Bilder II, 504. Versammlungszeiten II, 509 ff. Feste II, 511 ff. Passsahstreit II, 519 ff. Handlungen des Cultus II, 529. Vorlesen der h. Schrift II, 529. 530. Vorträge hierüber II, 531. Gesang II, 531. äußerliche Zeichen II, 532 ff. Retzertause 563 ff. s. d. Art. Kirchen, Vilder, Kreuzeszeichen, Feste, Sacramente, Retzertause, Agapen, gnostischer Cultus.
- Christliches Familienleben. She II, 482. gemischte Shen II, 485. firchliche Sheschließung II, 487. christl. Erbauung in derselben II, 497. Abendmahlsseier bei Sheschließung II, 593. bei Sedächtnißseier der Verstorbenen II, 595. s. d. Art. Elemens, Tertallian, christl. Sitte.
- Christliche Feste, f. Feste.
- Christliches Leben. Gegensatz gegen das heidnische Lesben II, 411. Mångel desselben II, 414. steischliches Chrissenthum II, 422. Neue Beziehung desselben II, 464. Christl. Bruderliebe II, 425. 429. christl. Wohlthätigkeit

II, 429. 432. Verhältniß zum Staat II, 436. Verhältsniß desselben zur Leibeigenschaft II, 451 ff. die christliche Freiheit II, 455. Christen im bürgerlichen oder Militärzdienst II, 455. verschiedene Partheien für und wider II, 456. Gegensaß von Staat und Christenthum II, 460. Gegensaß gegen heidnische Genußsucht und resignirende Weltverachtung II, 464. Evangel. Freiheitssinn gegen Usztese II, 480. Gebet, Seele desselben II, 480. Würkungen desselben II, 490. s. d. Art. Chr. Familienleben und Christl. Sitte. åsuntal. Elem. Alex., Tertussian.

Christliche Lehre. Geschichte derselben II, 598 ff. III, 1098. Verhältniß des Lebens zur Lehre III, 861 ff. Darftellung derselben II, 598. Innere Einheit des Christensthums II, 600. Entwickelung in Gegenfäßen II, 601. Geschichte der Sekten II, 602 — 859. (judaisirende Sekten II, 602 — 627. theosophische Sekten II, 627 — 859.) Entwickelung des Christenthums als Lehre in der katholischen Kirche III, 861 — 1098. (Genetische Entwickelung der kirchl. Theologie im allgem. u. Chasrakteristik der einzelnen religiösen und dogmatischen Geisstesichtungen III, 861 — 957. Entwickelung der einzelnen Hauptlehren III, 957 — 1098.) Mittelpunkt der christlichen Lehre III, 957. s. d. Art. Sekten, Gnostiker, Manichäer, Kirchenlehre, Kirchenlehrer, und die einzelnen Lehren: Gott, Dreieinigkeit, Erlösung u. s. w.

Christliche Sitte. Bruderfuß II, 424. 563. Sorge sür Arme, Rrante, Greise, Wittwen, Waisen II, 425. Collette für fremde Gemeinden II, 427. Würksamkeit der christl. Hausfrau II, 426. verbotene Gewerbe II, 440. Ihre Ansichten über mimische Spiele, Theater, Circus II, 441 ff. Christenfreuden II, 449. Christen nicht Schausspieler II, 450. christl. Soldatenstand — für und wider II, 463. Christen keine Einstedler II, 467. Buß Bet und Fasttage II, 468. Continentes, Virgines II, 469. Gebetszeiten II, 493. Versammlungen zum Gebet II, 494.

Stellung zum Gebet II, 496. Bilber im häusl. Leben II, 507. Kreuzeszeichen II, 509. Märtyrerfeste II, 596. s. d. Art. Clemens v. Alex., Tertullian, Cyprian, Taufe, Abendmahlsfeier, christl. Cultus.

Christologie, f. Erloser und Erlosung.

Chryfostomus, uber Marcioniten seiner Zeit II, 817 n.

Claudius Apollinaris, Bischof von hierapolis I, 178. Schriften III, 1141.

Claudius, Rom. Kaiser, Verbannung der Juden aus Rom I, 135.

Clemens von Alexandria Leben III, 1167. uber Martyrer I, 182. über christlichen Bruderfuß II, 424. über Leichtfertigkeit unter driftlichem Schein II, 473. über rechte Agcetif II, 478. seine Schrift Tig o ow Comer. πλουσιος II, 479. über christliches Familienleben II, 481. christliche Tracht II, 483. über Gebet II, 489. — Erbauung der Kamilien II, 497. über den chriftlichen Cultus II, 500. über Rirchenbesuch II, 501. über Rnechts. gestalt des Erlofers II, 505. über Bilder II, 506. uber driftliche Sinnbilder II, 507. uber Restfeier II, 528. Aufforderung an die Beiden II, 838. uber Agapen II, 583. über Rlaffen der Snoftiker II, 662 n. uber Bafilides II, 683. über deffen Lehre vom Leiden bes Erlofers II, 696, hat vielleicht etwas von Berakleon aufbewahrt II, 732. über Ophiten II, 754. über Zatianus, d. Snoftiker II, 763. über Karpokrates II, 768. uber Nicolaiten II, 776. über Requisite gum Catecheten III, 902. über den Glauben III, 906. 907. über subjektives Wesen der alex. Snosis III, 908. über objektive Erkenntnifguelle der Gnosis III, 910. über das Berhaltniß der Glaubigen u. Gnostiter III, 911. über die Mothwendigkeit wiffenschaftl. Vorbildung III, 912. feine Bertheidigung diefer Vorbildung III, 913. über das Verhaltniß der Philosophie zum Christenthum III. 914. ge-

gen die Widersacher der alex. Snosis III, 915. 916. feine Vertheidigung des Studiums hellenischer Philosophie III, 917. gegen einseitige Betrachtung vorchriftl. Bildung III, 918. über gottliche Menschenerziehung — auch in der philosophischen Entwickelung des menschlichen Geis stes sichtbar III, 919. über das Verhaltniß der Philosophie und dinasovon III, 921. über Unzulänglichkeit der griechischen Philosophie III, 922. über die Philosophie als ein Uebergangspunkt III, 923. über Christenthum als Versöhnung aller Gegensätze ber menschlichen Richtungen III, 924. ub. das Verhaltniß der barbarischen zur hellenischen Philosophie III, 925. seine Bestimmung des Verhältnisses von Wisig u. Yrwoig II, 539. III, 927. über den dogog als Deiog Taidagwyog III, 928. über Beweise fur bas Dafenn Gottes III, 959. 960. gegen nordafrikanische Rirchenlehrer III, 1049. seine Unthropologie III, 1050. über ana Sua Christi III, 1062. Schriften des Clemens III, 1169. Protreptifus, Vabas gogus, Stromata III, 1170. Hypotyposen III, 1171. Fragmente aus Theodotus und der Sidasnadia ava-Todinn in seinen Werken III, 1171. übrige Schriften III, 1172, f. d. Art. Origenes, Alex. Rirche.

- Elemens Romanus I, 110. 120. III, 1103. über die Erlösung III, 1077. Briefe von ihm III, 1103. 1104. Schrift über seine Lebensgeschichte III, 1105. ihm zuges schriebene Schriften; ebend.
- Elementinen, die I, 43. Thema derfelben I, 43 45. ihr Alter II, 620. über Sbioniten II, 614 619. ihre Darstellung der theosophisch-ascetischen Richtung der Sbioniten II, 621 ff. ihre Offenbarungstheorie II, 622 ff. Empfehlung der Ascetif II, 625. über Zabier II, 646 n. über Simon Magus II, 779 n. s. d. A. Elem. Rom.
- Colibat, erste Reime im geistl. Stand II, 475. Stimsmen gegen ihn II, 477. II, 626. Gnostiker für ihn II, 659. 761. s. d. Asuntai.

Commodus, R. R., Ruhe ber Christen unter ihm I, 179. Commodianus, der Nordafrik. I, 90. III, 1240.

Communion, f. Abendmahl.

Confirmation, f. handauflegung und Firmelung.

Constantius Chlorus, R. Cafar, gegen Christen mild I, 243.

Constitutiones Apostolicae III, 1105. f. Cles mens Rom.

Continentes, f. ATRITAI.

Cornelius, B. v. Rom I, 210. sein Synodalbrief an Fabius v. Antiochia I, 389. im Streit mit Novatianus I, 387 ff. in der afrikanischen Spaltung I, 386.

Cultus, f. driftl. Cultus und gnoftischer Cultus.

Enprian v. Carthago I, 118. über erschlaffende Rube der Christen I, 198. in der decianischen Verfolgung I, 204. Ermunterungsbrief an die Christen I, 209. Berhor unter bem Proconful Paternus I, 210. in der Berbannung I, 212. sein Martyrertod I, 215. über Presbyter und Bischofe I, 295. über bie Einheit der Rirche I, 329. über den Primat Petri I, 337. im Berhaltniß zu Rom und dem Romer Stephanus I, 342. gegen Steph. I, 345. Streitigkeiten bei feiner Wahl I, 360. sein Sochmuth I, 362. im Rampf mit feinen Gegnern I, 367. Beranderung in feinen Grundfaten I, 369. gegen übertrieb. Berehr. b. Mart. I, 375. scheinbarer Sieg I, 375. in Berbindung mit Cornelius von Rom I, 386. gegen Novatian I, 401. 405. gegen magische Taufwirkung II, 420. veranstaltet eine Collette fur fremde Gemeinden II, 427. über Schaulust II, 442. über Lurus der Jugusantoi II, 476. über Gebet II, 494. über Erorcismus II, 544. gegen Wahn in Betreff der Clinici II, 547 uber Rinbertaufe II, 554. an Fidus II, 555. Gebrauch des Chrisma bei der Taufe II, 558. über Sacramentum

duplex II, 562. über Repertaufe II, 567 ff. 573. freierrer Geist seiner Segner II, 575. über oblationes II, 586. 587. Reime falscher Opferidee II, 589. tägliches Brot geistig gedeutet II, 591. über Trauer II, 594. über Genugthuung für Sünden nach der Tause III, 1083. über h. Abendmahl III, 1084. seine Libri testimoniorum III, 1159. Zweck des Buches III, 1160. s. d. A. Carthago, Tertullian, Nordafrik. Kirche.

Enrillus von Jerufalem über Mani II, 814. f. Mani.

#### D.

- Decius Trajanus, Rom. Raifer I, 198. seine Berord, nung in Bez. auf die Christen I, 199. seine Absicht bas Christenthum zu unterdrücken I, 200.
- Demetrius, Bischof von Alexandria III, 1191. Eisers sucht auf Origenes III, 1192. Verfolgung desselben III, 1193. Demetr. schließt den Orig. aus der Kirchengemeinsschaft aus III, 1195. sein Tod III, 1214.
- Demiurgos, f. Gnosis, Gnostifer, Gnostische Systeme, Ophiten.
- Demonax I, 41.
- Diakonen, im apostol. Zeitalter I, 289.
- Diakoniffinn, im apostol. Zeitalter I, 289.
- Διαταξεις άποςολικαι, f. Constitutiones Apostolicae.
- Diognet, Verfaffer des Briefes über Erlofung III, 1073.
- Diokletian, R. Raiser, erst ben Christen gunstig I, 221. sein Sbikt gegen die Manichaer I, 223. II, 858. erstes Verfolgungsedikt gegen die Christen I, 230.
- Dionyfius von Alexandria II, 201. 207. 213. III, 1214. in dem Novatian-Streit I, 396. über christliche Wohlthätigkeit II, 431. bei der Regertaufe II, 510. an Stephanus von Nom II, 571. Erzählung von einem

Häretiker II, 576. über Cerinth II, 672. 679. gegen Homousson III, 1037. seine große Mäßigung im Streit mit Dionysius von Nom III, 1038. seine Mäßigung in den chiliastischen Streitigkeiten III, 1095. Brief an Bastelides III, 1216.

Dionnfius von Salikarnaß uber die Gotter I, 22.

Dionysius von Paris I, 119.

Dionysius, B. v. Rom, Brief an Dionys. v. Alexandria III, 1037. über den h. Geist III, 1041.

Diosforos I, 202.

Disciplina arcani II, 540 n.

Domitian, Christenverfolgung unter ihm I, 138.

Dorotheus, Presbyter an der antioch. Kirche III, 1237.

Dositheus, Samaritanischer Goët II, 780 n.

Dragomanner II, 530.

Dreieinigkeit, Lehre von ber III, 986 ff. Inhalt dieser Lehre III, 987. speculative und praktische Auffassung der Lehre III, 988. Ansangspunkt der Entwickelung dieser Lehre in den Speculationen über den Logos III, 988. Ausbildung der Logosidee III, 991 ff. Kirchenlehre im Gegensatz gegen die Monarchianer III, 1026. Zwei Hauptrichtungen in der morgenland. Kirche III, 1027 ff. in der abendlandischen Kirche III, 1035. die alexandrinische Lehrsorm hervortretend im Streit mit Sabellius und Paulus von Samosata III, 1036. die beiden Dionyse III, 1037 — 1039. s. d. Logos, Monarchianer, Alex. Schule, Origenes, Tertullian, Dionys. v. Alex. u. Rom, Heiliger Geist.

#### Œ.

Ebioniten. Ableitung ihres Namens II, 612. Gieselers Erklärung II, 613. Erklärung späterer Ebioniten über denselben II, 614. Verschiedene Arten derselben II, 615.

Unterschiede zwischen ihnen II, 617. nach Origenes II, 618. Berschiedenheiten der Christologie II, 619. Bermischung mit Theosophie II, 620. Darstellung ihrer Lehre in den Clementinen II, 621 — 627. s. Sekten, Epiphanius, Tertullian, Origenes, Irenaus, Methodius, Clementinen.

Ecclesiae apostolicae I, 317.

Che, f. chriftl. Familienleben.

Eleutheros, rom. Bischof I, 121. III, 874 n. III, 896. 897.

Elymas I, 96.

Enfratiten (egueatital-amotantinoi) II, 766. Insling Cassianus — sich anschließend an die alexandrinsschieße, judischen Ideen II, 766. Severus und Severianer — läugnen die Echtheit der paulinischen Briefe u. der Apostelgeschichte II, 767. s. Theodoret, Gnostifer.

Epiphanes, f. Rarpocrates und Snoftifer.

Epiphanienfeft, f. Fefte.

Epiphanius, über Ebioniten II, 589 n. II, 613. 614. 619. ob seine Schilderung nicht Vermischung mit spätern Ebioniten? II, 620. 621. über Asketik derselben II, 625. über Cerinth II, 673 — 677. über Basilides II, 679. über Bardesanes II, 744. über Ophiten II, 754. über Saturnin II, 760. über Marcion II, 784. 787. über Mani II, 814. über den Austritt des Montanus II, 874. über Theodotus III, 999. über Aloger III, 1001 st. über Verzull. von Vostra III, 1015. über die Quellen des Sabellius III, 1018. über dessen Lehre von der Persönlichkeit des Erlösers III, 1024. über apostolissche Constitutionen und Canones III, 1106.

Emionomoi I, 284. Namensgleichheit mit den Presbytern I, 285. Unterscheidung von den Presbytern I, 292. treiben bürgerl. Geschäfte I, 304. entsernt davon I, 305. Untheil der Gemeinde an ihrer Wahl I, 308. Verhältnis zu den Landbischöfen I, 316. s. Kirchenämter.

- Episcopus episcoporum I, 340.
- Episkopalspftem. Entwickelung besselben I, 295. Bils bung einer chriftl. Priesterkaste I, 297.
- Epistolae formatae I, 320.
- Erlöser. Lehre vom III, 1006. realistischechristl. Interesse bei Entwickelung dieser Lehre III, 1061. besonders im Segensatz gegen Doketismus III, 1061. Verschiedene Entwickelungen der Kirchenlehre III, 1061 1070. s. d. A. Tertull., Clemens, Origenes, Ignat. v. Antioch., Irendus, Justinus, Veryll.
- Erlösung. Lehre von dem Werke der III, 1070. negative und positive Seite der Erlösung; ebend. verschiedene Darstellungen bei den Våtern III, 1071 ff. zusammenshångend mit Heiligung III, 1076. s. d. A. Frenåus, Justin, Origenes, Elemens Nom, Diognet.
- Eschatologie III, 1088 ff. Chiliasmus III, 1089. grober Chiliasmus III, 1090. antichiliastische Richtung III, 1092. sinnlicher Chiliasmus in Egypten III, 1094. Lehre von der Auserstehung III, 1096. von der Wiederbringung aller Dinge III, 1098. s. d. A. Papias, Irenaus, Cajus, Tertull., Origen., Alexandriner, Repos, Korakion.
- Essener I, 56. Wohnort. Beschäftigung. Charaketer dieser Gesculschaft. Eidesleistung. Abweichende Nachrichten des Josephus und Philo I, 58 ff. Höhere und niedere Grade I, 59. Verhältniß zum Evangelium I, 84.
- Eusebius von Casarea I, 112. 113. 114. 115. 117. 120. über das Rescript des Hadrian I, 148. von christlichem Muthe I, 218. über das erste Edist Diocletians I, 231 n. über Bilder II, 506 n. über Bardesanes II, 744. 745. über Tatianus II, 765. über Montanus Austritt II, 874. über Montanisten III, 896. über alexandrinische Katechetenschule III, 900 n. über Theodotianer und Artemoniten III, 1005. über Paulus von Samos

sata III, 1013 n. über den Märtyrertod des Justinus III, 1130. 1131. über Florinus III, 1146. 1147 n. über Tertullians Leben III, 1154 n. über Symmachus III, 1204. über Streitigkeiten in Betress der Unsterblichfeitslehre III, 1211 n. über Origenes Tod III, 1213 n. über Methodius III, 1233. über Pamphilus III, 1235.

Euchariftie, f. Abendmahl.

Euodius von Ugala II, 827 n.

Exorcismus, erst spåter entstanden II, 542 ff. bei Gno-stifern II, 810.

Exorcistae I, 312.

F.

Fabianus, B. von Rom I, 204. 389.

Fabius von Antiochia I, 389.

Faustus, der Manichaer II, 834 n. über den Canon II, 850. seine Critik II, 851. s. Mani, Manichaer, Manischaismus.

Felicissimus, der Afrikaner I, 366. versammelt die Lapsi I, 382 ff. s. Kirchenspaltungen.

Felicitas in Carthago I, 188.

Felix, der Manichaer II, 854 n.

Feste. Betrachtungsweise derselben im Christenthum II, 509. ursprüngl. Versamml. an jedem Tage II, 510. Entsteshungen besonderer Zeiten II, 511. Grundides der Wochens und Jahresseste II, 512. Sonntagsseier II, 513. Feier des Mittwochs u. Freitags II, 515. des Sabbats II, 515. Jahresseste, ursprünglich bei Judenchristen II, 517. Passabseier II, 518 ff. Streit über dessen Feier. (Erster Streit II, 519 ff. zweiter Streit II, 522.) Pfingstess II, 525. Weihnachtssest, Epiphaniensest II, 526. Ursprung beider II, 528. Feier der Marstyrerseste II, 596. s. Sonntagsseier, Sabbat.

- Fidus II, 554 ff.
- Firmelung. Ursprung derselben II, 560. Bischöfl. Borrecht II, 562.
- Firmilianus von Cafarea, gegen Stephanus von Rom I, 344. über Kirchenzucht I, 352. sein Streit über die Regertaufe II, 560. 575. Origenes über ihn III, 1202.

Florinus, Presbyter III, 1146.

### **3**.

- Galerius, rom. Raiser, gegen bie Christen I, 225. Bes fehl, daß alle Soldaten opfern I, 228. f. Verfolgungen.
- Gallienus, rom. Raiser. Sein Toleranzedist nach Niesberlage des Macrianus I, 217. s. Verfolgungen.
- Sallus, rom. Kaiser I, 208. Verfolgungen unter ihm I, 209. s. Verfolgungen.
- Gebet, f. chriftl. Leben, Origenes, Tertullian, Clem. Alex., Epprian.
- Geist, heiliger. Lehre von ihm III, 1039. bei den Kirschenlehrern ein personlich selbstständiges Wesen III, 1040. s. Dreieinigkeit, Logos, Justinus Martyr, Origenes, Dion. von Rom.
- Gemeindeverfassung. Geschichte im allgem. I, 276 314. Berbindungsformen einzelner Gemeinden I, 314 325. Berbindung der Gemeinden durch Briefe I, 319. s. Kirchenverfassung.
- Slauben, Lehre vom III, 1075. Zusammenhang von Erstösung und Heiligung III, 1076. Verdunkelung des pauslinischen Begriffs vom Glauben III, 1079. s. Jrenaus, Marcion.
- Glaubensbefenntnig, f. Symbolum.
- Snosis. Name der γνωσις II, 628. Unterschied der ψυχικοι (πολλοι) und πνευματικοι II, 629. unchrists. Snosis II, 630. 634. Religionsansicht, die der Gnosis

gu Grunde lag II, 631. Ihre Bildung II, 635. Ideen der Gnosis II, 638. Emanationsidee, Aeonenlehre II, 639. Ursprung des Bosen II, 640. Alexandrinische Gnosis II, 642. Sprische Gnosis II, 642. — influenzirt vom Parsismus II, 644. Verhältniß beider Nichtungen II, 645. Zadier II, 646. ob Sprien das allgemeine Vaterland der Gnosis? II, 647. ob ein praktischer Unterschied derselben II, 648. Ihr Einsluß auf die Entwickelung der firchl. Theologie III, 863. s. d. Art. Varnadas, Gnosstifter, Gnostische Systeme, Zadier, Gnosticismus, Alexandriner.

Snosticismus. Beförderungsmittel desselben II, 668. — ein warnendes und belehrendes Beispiel in der Rirchens geschichte II, 671.

Snostifer. Allgem. Bemerkungen II, 627 — 671. — Judaistrende Gnostifer II, 651. — antijudische Gnostifer II, 654. — Eintheilung derselben II, 662. Ihre Exegese, Eritik, Accomodation (f. gnost. Systeme). Ihre Abssicht Mysterien zu stiften II, 667. Einzelne Sesten dereselben II, 671 — 813. an das Judenthum sich anschließende Gnostifer II, 671 — 746. den Zusammenhang des alten und neuen Testaments, der unsichtbaren und sichtbaren Weltordnung läugnende Gnostifer 746 — 807. (eklektische antisnomistische Gnostifer II, 767) Eultus der Gnostifer II, 807 — 812. s. d. Art. Sesten, christl. Lehre, Gnosis, gnost. Systeme, Gnosticismus.

Gnostische Systeme. Bildung derselben II, 632. Elemente derselben II, 633. Eigenthuml. beseelendes Princip dieser Systeme II, 635. — Stoff derselben II, 636. 637 Verhältniß des Christenthums hierzu II, 637. Emanationslehre II, 638. Dualismus II, 641. Systeme mit mehr speculativen Elementen II, 642. mit mehr orientalischen II, 644. wesentliche Differenz der verschiedenen

gnostischen Systeme II, 650. Uebereinstimmendes in allen Systemen II, 650. Judai sirende Gnostiker II, 651. Lehre vom Demiurgos II, 651. Lehre von der alttestasmentlichen Theocr. in ihrem Verhältniß zur neuen Theocr. II, 652. antijüdische Gnostiker II, 654. Unsichten derselben vom Demiurgos und vom alten Testament II, 655. durch jenen Unterschied begründete ethische Differenzen II, 656. Untinomisten II, 658. Unterschiede in Bestress einzelner ethischer Verhältnisse II, 659. Differenzin Vetrachtung der Person des Erlösers II, 660. Einstheilung der Gnostiker nach diesen Differenzen II, 662. Gnostische Exegese II, 663. Uccomodationstheorie II, 665. Snostische Erität II, 666. s. Gnosis, Gnostiker, Gnostiscismus, Irenaus, Elemens, Origenes.

Snostischer Eultus II, 807. Tausgebräuche der Markosianer II, 808. ihre Taussormeln II, 809. Exorcismus
II, 810. ihre Sebräuche bei Verstorbenen II, 810. Einrichtungen des Marcion II, 810. sein Segensatz gegen
eine Missa sidelium II, 811. gegen stellvertretende Tause
II, 812. diese viell. bei späteren Marcioniten; ebend. s.
Tause, christl. Cultus, Tertullian, Cajaner, Marcion, Chrys
sostomus.

Soëten, judifche I, 87. gegen das Chriftenthum I, 96.

Sott, Lehre von III, 958 ff. Einfluß des Christenthums auf das allgemeine Gottesbewußt sein III, 958. Entwickelung desselben in verschiedenen Formen III, 958. 959. Zurückgehen der Kirchenlehre auf das unmittelbare in dem Seiste III, 959. — Wesen Gottes III, 964. Reaslistische Auffassung desselben III, 964. 965. Verzeistigung der Gottesidee. Ursachen III, 965. verschiedene Richtungen III, 966. Anthropomorphismus und Anthropopathismus III, 966.— 968. sinnliche Vermenschlichung der Gottesidee III, 968. sleischlicher Anthropopathismus des Marcion III, 908. Alexandriner versuchen den Anthropopathismus zu vergeistigen III, 971. Gerechtigkeitsbes

griff der Alexandriner III, 973. f. d. Art. Clemens, Terstullian, Origenes, Theophil. v. Antiochia, Marcion, Jresnaus, Novatianus, alexandr. Schule, Schöpfung, Dreiseinigkeit, heil. Geist.

- Γραμματα τετυπωμενα ποινωνικα, f. epistolae formatae.
- Gregorius von Nyssa über Gregor. Thaumaturgus III, 1227. 1230.
- Gregorius Thaumaturgus II, 495. Leben III, 1224.
   durch Origenes bekannt mit dem Christenthum III, 1225. über die Exegese des Origenes III, 1226. sein Abschied von Origenes III, 1226 sf. Brief des Origenes an ihn III, 1229. seine Würksamkeit in seiner Vatersstadt III, 1230. Stiftung eines Märtyrersestes III, 1231. seine Schriften III, 1232. s. Origenes.
- Gregor von Lours I, 118.

# H.

- Habrian. Sein Mescript an Minucius Fundanus I, 147. ist milde gegen die Christen; ebend. Aechtheit und Zweck des Rescripts I, 148. 149. sein Brief an Servianus I, 150.
- Handauflegung (emiGeoic r. Reigwe) Beschluß der Taushandlung II, 559. s. d. Art. Firmelung und Terstullian.
- hegemonius, angebl. Berfaffer ber acta in Betreff Masni's II, 815.
- Hegesippus, Leben III, 1138. ob er Pauli Gegner? III, 1139.
- Heiben. Religionszustand der rom. und griech. heidenwelt in den Zeiten der ersten Erscheinung des Christenthums I, 4 ff.
- Seliogabalus. Rube für die Christen I, 189.

- Heraflas, Schüler des Origenes III, 1214.
- Heracleon, der Gnostiker II, 539. 731. s. Valentinianis sche Schule.
- Heraklian, Bischof von Chalcedon II, 815 n.
- Hermas, Hirte desselben II, 477. III, 1106. ob von dem apostolischen Hermas III, 1107. über Stationes II, 515 n.
- Hermias, der Apologete III, 1134. ein leidenschaftlicher Feind der griechischen Philosophie III, 1135.
- Hermogenes. Charafter seiner Geistesrichtung III, 976. sein Gegensatz gegen die Kirchenlehre III, 976. Polemif gegen die Snostifer III, 977. seine Lehre vom Bosen III, 978. Sott Bildner der Materie III, 979. Inconsequenzen in seiner Lehre III, 980. s. d. Art. Tertullian, Schöpfung, Theodoret.
- Hesphius, egypt. Bischof III, 1237. Martyrer; ebend. Hexapla, s. Origenes.
- Hierakas, der Asket III, 1218. seine allegoristrende Exesgese; ebend. Verwerfung des ehelichen Lebens III, 1220.
   den Schwächern die She zugegeben III, 1221. über den Mittelzustand der Kinder III, 1222. über Trinität III, 1222.
- hierofles, schreibt gegen das Christenthum I, 271.
- Hieronymus I, 180. über Nazarder II, 626. über die Disputation mit Mani II, 814 n. über Xerophagiae III, 889. über alexandrin. Katechetenschule III, 900. über Beryllus von Bostra III, 1018. über Novatians Schriften III, 1166. über die Snomen des Sextoc III, 1180 n. über Hippolytus III, 1150. über Cyprian III, 1158. über Arnobius III, 1161. über Origenes III, 1192. 1197. über Russnus III, 1236.
- Hilarius, Commentare über die h. Schrift I, 281 n. über die Laienpresbyteren I, 311. erwähnt das Gesetz gegen die Manichaer II, 859.

Hippolytus III, 1147. II, 517. Schriften und Wohnort III, 1148. im Paffahstreit II, 522. Schrift über Abendmahl II, 592. über Noetus III, 996. gegen Widersacher der Johanneischen Schriften III, 1003. über dieselben III, 1150. Werk gegen 32 häresteen III, 1150. übrige Schriften III, 1151.

Sppotppofen, f. Clem. v. Alex.

J.

Jaldabaoth, f. Ophiten.

Idealistische Richtung (der kirchlichen Theol.) f. d. A. Alexandriner, alex. Kirche.

Ignatius von Antiochia, Schreiben an Polycarp II, 456. an die Magnesier über die Sonntagsseier II, 514. über den Erlöser III, 1071. über h. Abendmahl III, 1084. Briefe und Märtyrertod III, 1087. Brief an Polysarp; ebend.

Johannisjunger, f. Zabier.

Josephus Urtheil über sein Volk I, 51. über die Sad, bucder I, 56. über Effener I, 58.

Irenaus von Lyon I, 119. über seine Lehrer III, 1141. über Heilungen I, 101. über Martyrerthum I, 182. von der ecclesia apostolica zu Rom I, 318. gegen Victor I, 341. II, 524. über Kindertause II, 549. Unspielung auf den Gebrauch der oblationes II, 586. 588. über Ebioniten II, 612. 615. 618. gegen gnostische Accomodationslehre II, 665. über Cerinth II, 672. gegen Ptolemaus, den Gnostiser II, 736. über Saturnin II, 760. über Tatianus, den Gnostiser II, 763. über Prodicianer II, 774. über Nicolaiten II, 774. seine realistische Richtung II, 866. über die wesentliche Grundlehre des Christenthums II, 868. Friedensvermittler in Rom III, 896. über das Wesen Gottes III, 966. über Schöpfung III, 981. über Segner des Johanneischen Evangeliums III,

1001. über ben Erlöser u. seine Natur III, 1063. über die Erlösung III, 1071. 1072. über Glauben und Gessetz III, 1078. über die Tause III, 1081. über h. Abendsmahl III, 1089. über Chiliasmus III, 1090. Irenaus fein Montanist III, 1143. — sein Hauptwerf III, 1144. seine Schriften; ebend. Bildung seiner Exegese und Hersmeneutik III, 1145. seine Briefe III, 1146. s. d. Art. Enostifer, gnost. Systeme, gnost. Secten, christl. Lehre, Eultus, Feste.

Midorus, f. Bafilides.

Judas von Samala (Galilaus) I, 50.

Juden. Religiöser Zustand zur Zeit Christi I, 47 ff. Justische Theologie I, 52. Alexandrinische Juden I, 60 ff. Juden unter Griechen und Römer für Verbreitung des Evangel. wichtig I, 87. Jüdische Goëten I, 87. Jüdische Proselhtenmacherei I, 88. Judenthum religio licita I, 127. s. Philo, alexandrin. Juden.

Juliana, chriftl. Jungfrau III, 1203 ff.

Julius Ufricanus III, 1206. Fragmente von ihm III, 1207.

Justinus Martyr Leben und religiöse Entwickelung III, 1110. als Verkündiger des Evangeliums III, 1111. über steischl. Judensinn I, 81. über Proselyten I, 89. über die Philosophen seiner Zeit I, 17. über Goëten I, 100. über Vekehrungsmittel I, 105. über erste christl. Kirchen II, 502. über Cultus II, 531. über Taufformel II, 547. über Abendmahlsseier II, 580. 584 n. 585. über Opfer beim Abendmahl II, 587. über Heideuchristen II, 609. über Ebioniten II, 616. über Simon Magus II, 779 n. über heiligen Geist III, 1040. über den Erlöser und seine Bestandtheile als Gottmensch III, 1063. über die Erlösung III, 1073. über h. Abendmahl III, 1084. über Chiliasmus III, 1091. seine Apologieen III, 1112. Verzanlassung zur ersten Apologie III, 1113. Zeitbestimmung

für sie III, 1114. geschrieben unter Antoninus Pius III, 1116. Eigenthüml. Idee dieser Apologieen III, 1117. — über den λογος σπεςματικος III, 1118. Verhältniß dieser Idee zu seinen übrigen Schriften III, 1119. sein παςαινετικος προς έλληνας III, 1120 sf. sein λογος προς έλληνας III, 1120 sf. sein λογος προς έλληνας III, 1122. sein B. περι μοναρχιας III, 1123. sein Dialog mit dem Juden Tryphon; ebend. dessen Authentie III, 1124. dessen Verhältniß zu den übrigen Schriften III, 1125. dessen Uebereinstimmung mit den Apologieen III, 1126. besonders in einzelnen Dogmen III, 1127. Veranlassung und Zeit der Absassung III, 1128. verlorne Werke; ebend. unächter Brief über christl. Cultus III, 1129. Märtyrertod des Justinus III, 1130.

## R.

Rainiten. Ihre antijudische Richtung II, 759. Judas Ischarioth besitzt die hohere Gnosis; ebend. s. Gnostifer.

Κανονες αποςολικοι III, 1105. f. Clem. Rom.

Rarpocrates, der Gnostifer II, 768. sein Sohn Episphanes arbeitet sein System aus II, 768. seine Alleinsheitslehre II, 769. Pantheistischer Mysticismus II, 770. Antinomismus II, 771. Verdrehung paulinischer Lehren 771. Epiphanes erhält einen Tempel II, 772. s. Snosstifer, Rarpocratianer.

Rarpocratianer — verdienen schwerlich ben Namen einer christl. Sekte II, 770. treiben Zauberkünste II, 771. Inschriften in Beziehung auf sie II, 772. 773 n. sie machen Simon von Eyrene zum Gegenstand ihrer Dichtung II, 772.

Rataphrygier = Montanisten III, 897.

Ratecheten, Ratechetenschule, f. alex. Ratechetenschule. Ratechumenen. Prüfungszeit derselben II, 534. Eintheis

lung des Origenes II, 534. Unterricht berfelben II, 535. Uebergabe des Symbolum an sie II, 538.

Ratholische Rirche, außerliche Einheit I, 325. Verwechselung der alten u. neuen Deconomie I, 328. außerliche Repräsentation dieser Einheit I, 333. geht siegreich
hervor aus dem Rampf mit den Schismatikern I, 407.
s. d. Urt. Rirche, Rirchenspaltungen, Rirchenzucht.

Retzert aufe. Streit über dieselbe II, 563. Grundsätze der kleinasiat. u. der röm. Kirche II, 564. Gewohnheit der Nordafrikauer II, 566. Verhandlungen in ihrer Kirche II, 567 ff. Betrachtung der Streitpunkte II, 572 ff. Römissche Kirche II, 572. 574. afrikanische Kirche II, 573. s. d. Art. Tause, Epprian, Tertullian, Stephanus, Diosnysius von Alexandria.

Κηθυγμα άποςολικον ΙΙ, 536.

Kindercommunion, f. Abendmahl.

Kindertaufe, von Christus nicht eingesetz II, 548. erste Spuren derselben II, 549. Ihre Grundidee II, 551. falsche Theorie von ihrer unbedingten Nothwendigkeit II, 554. doch noch nicht allgemein herrschend II, 557. s. d. Art. Epprian, Irenaus, Tertullian, Origenes, Manischäismus.

Rirche. Lage derselben unter den römischen Raisern I, 134. im apostol. Zeitalter I, 276. Verbindung derselben zu einem zusammenhängenden Sanzen I, 325. Nepräsentation der Einheit I, 333. Rirche als Erzieherin I, 350. Novatian über ihren Begriff I, 404. als sichtbare nie sieckenlos II, 423. Lehre von der Rirche III, 1080. s. d. Urt. Christenthum, christl. Leben, christl. Sitte, Cultus, Lehre, Tertullian, Cyprian.

Rirchen, christliche. Erste Versammlungsplate II, 502. ihre ursprüngl. Einrichtung II, 503. Arae. Pracht Rirechen unter Diocletian II, 504. s. Bilber.

Rirchenamter, Wahl zu denselben I, 290. Unterscheidung

**Riv** 1269

- in denselben I, 292. früher mit Gewerben verbunden I, 303. Grundsatz bei den Wahlen I, 307. Vermehrung berselben I, 312.
- Rirchenge fang im R. Teftament II, 531. Rirchenlieber II, 532.
- Rirchenlehre, f. Rirchl. Theologie.
- Rirchenlehrer. Geschichte berselben III, 1099 ff. s. d. A. Irenaus, Justinus Martyr, Clemens Alex., Origenes, Tertull., Epprian, Minuc. Felix, Cornelius, apostolische Våter.
- Rirchenspaltungen. Geschichte berselben I, 359 407.
  a) in der afrikanischen Kirche. Felicissimus I, 360. Unterdrückung der Spaltung I, 386. b) in der römisschen Kirche. Novatianus I, 388 407. s. Urt. Epprian, Novatus, Novatianus.
- Rirchenvåter, f. Rirchenlehrer.
- Rirchenverfassung. Geschichte berselben I, 276 ff. Unschließen an die judische Verfassung I, 283. Veränderung nach dem apostol. Zeitalter I, 292. firchliches Subordinationsspstem I, 314. Provincialspnode I, 322. s. Kirche.
- Rirchenversammlungen zu Elvira. gegen Bilber II, 508. dasselbe Concilium über die Pfingstfeier II, 526. zu Carthago über Exorcismus II, 543. zu Ikonium u. Synnada II, 565. zu Carthago II, 566. 567. 569.
- Kirchenzucht I, 346 ff. Nachtheile des Buswesens I, 353. Schlüsselgewalt I, 357. peccata venialia und mortalia I, 358.
- Rirchliche Theologie. Einfluß des Gnosticismus auf die Entwickelung der Lehre III, 863. besonders auf die Hermeneutik; ebend. Angeln der kirchl. Theologie III, 865. Realistische Nichtung III, 866 899. Idealistische Nichtung III, 899 — 957. Entwickelung der einzelnen Hauptlehren III, 957 — 1098. s. d. christ-

liche Lehre, Kirchenlehrer, Montanismus, Theologie, Unsthropologie, Christologie, Eschatologie.

Rleinasiatische Rirchenlehrer. Ihre eigenthumliche Richtung III, 1137. ihre schriftstellerische Thatigkeit III, 1140. f. Realistische Richtung.

Kangos, nanginoi I, 299. Ableitung bes Namens I, 300.

Roration, Bertheidiger des Chiliasmus III, 1094.

Rrescens, der Conifer III, 1130.

Rreuzeszeichen bei den erften Chriften II, 509.

 $\mathfrak{L}$ 

Landbifchofe I, 315.

Landpresbyteren I, 315.

Lapsi. Unruhen durch fie in Ufrika I, 370. Mordafrikan. Spnode in Betreff ihrer I, 381.

Lanen, im Rampf gegen Geistliche I, 302. Theilnahme an Wahlen zu Kirchenamtern I, 307. — an Gemeindes angelegenheiten I, 308.

Lanenpresbnteren I, 309.

Lectores I, 312.

Legio fulminea I, 175.

Lehre, f. Chriftl. Lehre und Rirchl. Theologie.

Leonides, Bater bes Origenes III, 1173. ffirbt den Martyrertod III, 1176.

Libellatici I, 200. 201. 370.

Logos. Idee besselben III, 989. bei Paulus und Johannes; ebend. Zwei verschiedene Auffassungsarten unter den Juden III, 990. hieraus sich entwickelnd die Verschiedenheit der Kirchenlehre und ihrer Gegensäge III, 991. Monarchianer. Gegensäge unter ihnen selbst III, 991.

3wei Rlaffen ber Monarchianer III, 992. Dritte Rlaffe III, 1014. f. b. Urt. Dreieinigkeit, Monarchianer.

Lufanus, f. Marcioniten.

Lucian, Presbyter zu Untiochia III, 1237. fein Martyrertod; ebend.

Lucian, Gegner bes Chriftenthums I, 250 ff.

Lucius, B. v. Rom I, 210.

Lucius, Brittischer Konig I, 121.

# M.

Malchion, Presbyter III, 1013.

Mandaer II, 646 n.

- Mani I, 113. Geschichte besselben II, 814. verschiebene Quellen über dieselbe; ebend. griechische II, 815. Ableistung der Lehre von Scythianus II, 816. sein Erbe und Schüler Terebinth II, 816. orientalische Quellen II, 817. seine Entwickelung II, 818. Abstammung aus einer Fasmilie der Magier; ebend. Bermischung des Parsismus mit Christenthum II, 819. Verschmelzungsversuch beider II, 820. Er giebt sich für den Paraklet aus II, 821. Zeit seines Austretens. seine Gelehrsamkeit II, 822. seine Reisen und weitere Schicksale II, 823. will als Resormator der Kirche betrachtet sein II, 851. Hinrichtung II, 824. über seine Lehre s. Manichäismus.
- Manichäer. Edict gegen sie I, 223. ihr Eiser für die Rechte der Vernunft II, 851. Versassung ihrer Religions, gesellschaft II, 851. zwei Rlassen unter ihnen II, 852. ihre Feier der Sacramente II, 853. ob Tause bei ihnen II, 854. wahrscheinlich Abendmahl II, 855. ihre Ersennungszeichen II, 856. ihre Sonntagsseier; ebend. ihr sittlicher Charafter II, 857. Versolgungen gegen sie; ebend. Aechtheit des Edicts II, 858. s. d. Art. Faustus, Mani, Manichäismus, Felix, Hilarius.

Manichais mus. Charafter beffelben und Berhaltniß jum Snofficismus II, 813. Mani schließt fich an die magufaische Sefte an II, 824. Sein Dualismus und Pantheismus II, 825. — Lehre vom Lichtreich II, 826. Ungriffe auf daffelbe II, 827. von der Mutter des Lebens II, 828. vom Urmenschen, Elementen, lebendigem Beift und Weltscele II, 829. vom Ziele der Weltbildung II, 830. Läuterungsproceß in der physischen und moralischen Welt II, 831. sein Christus — ber Mithras II, 832 mustische Philosophie ber Matur II, 833. vom Menschen als gebannter Seele der Natur II, 835. Bildung bes Menschen II, 836. der Mensch ein Microcosmus II, 837. Berrichaft des Geistes über die Materie II, 839. alle gorische Erklarung der Erzählung vom Paradiese II, 840. und Gundenfall II, 841. über die menschl. Bestimmung II. 842. über ursprüngliches Verderben II, 843. — Rinbertaufe; ebend. über den Kampf von Fleisch und Geist II, 844. die Erscheinung Chrifti, als Sonnengeist II, 845. willfurl. Eregese. - Die Rreuzigung ein Schein II, 846. apokryphische Schrift von den Reisen der Apostel II, 847. Eschatologie II, 848. Erfenntnigquellen — die Offenbarungen Manis II, 849. Unsichten vom Ranon; ebend. und dessen Verfälschung II, 850. s. d. Art. Alexander von Encopolis, Simplicius, Euodius, Kauftus der M., Titus von Boffra, Mosheim.

Mark Aurel, Kaiser I, 29. 99. sein religiöser Glaube I, 156. Volkswuth gegen die Christen I, 152. Verfolgungen unter ihm I, 153. seine Denkart von den Christen I, 154. seine Verordnungen in dieser Bez. I, 159. Edikt gegen Christen I, 161. Sage von Veränderung seiner Gessinnungen gegen die Christen I, 175. s. Verfolgungen.

Marcellus, rom. Centurio I, 229. f. Berfolgungen.

Marcion II, 779. auf der Grenze zwischen spekulativer und praktischer Nichtung II, 780. wird verkannt II, 781.

was er mit den Gnostifern gemeinsames hat; ebend. protestirt gegen zwingende Autorität der Tradition II, 782. feine historisch fritische Bestrebungen im Gegensat gegen anostische Exegese II, 783. fein Gegensat von yrwois und 71515 bei ihm II, 783. fein Leben u. religiofe Ent. wickelung II, 784. weitere Ausbildung seiner Raturver, achtung und Nachtheile derfelben II, 785. Grunde für feine Feindschaft gegen das alte Testam. II, 786. Marcion Gegner eines judaistrenden Christenthums II, 787. wird aus der Gemeinde zu Sinope ausgeschloffen; ebend. feine Reise nach Rom; ebend, wird, von der Rirche das felbst ausgestoßen - Snostifer II, 788. seine Berbinbung mit Cerdo II, 789. feine Thatigkeit in Ausbreis tung feiner Grundfate; ebend. feine letten Schickfale II, 790. Snftem des Marcion; ebend u. folgd. feine anostische Principien II, 191. über absoluten Gegenfat abttl. Gerechtigkeit und Beiligkeit II, 792. uber bas Berhaltniff des Demiurgos zu dem hochsten Befen II, 793. uber die neue Schopfung II, 793. Lehre vom Demiurs gos — Anthropologie II, 794. Christologie. Lehre von ber Erlösung II, 795. Patripassianismus - passend zu feinem Snftem und Denkart II, 796. Jesus nicht ber von den Propheten verheißene Meffias II, 797. - baber bei den Beiden leichter aufgenommen II, 798. feine Rebre vom descensus ad inferos II, 799. - vom zwiefachen Meffiastreich II, 800. seine Ethif; - ihr heiliger Charafter II, 800. 801. praftifche Inconfequent feines Duglismus II, 801. Asketik 802. seine Unsicht von ben Aposteln und dem Canon II, 802. sein Urevangelium ber verftummelte Lufas II, 803. feine Unfichten vom Culs tus II, 810. über Gottesbewußtsein III, 963. sein fleischlicher Anthropopathismus III, 968. über Glauben III. 1079. f. d. Art. Epiphanius, Snostifer, Polycarp, Tertullian, Cerdo, Marcioniten, gnostischer Cultus.

Marcioniten II, 803. Beranderungen in Marc. System

burch die Sekte II, 803. der Marcionite Markus — seine Anthropologie II, 804. der Marcionite Lukanus; ebend. der Marcionite Apelles — seine praktische Richtung; ebend. Rhodon rechtsertigt ihn gegen Tertullian II, 805. er flüchtet sich endlich zum Glauben II, 806. sein Verhältniß zu Rhodon II, 807. s. d. Art. Tertullian, Marcion, Ambrosius.

Martus, ber Marcionite. f. Marcioniten.

Martus, ber Gnoftifer. f. valentinianische Schule.

Markus, Evangelift I, 116.

Markus, in Palastina I, 217.

Markofianer, f. gnostischer Cultus.

Martialis, span. Vischof I, 345.

Martyrerfeste, f. Feste.

Maximilianus I, 226. f. Berfolgungen.

Maximilla III, 877. 887.

Maximinus Thrax, rom. Raifer, haßt die Chriften I, 191. f. Berfolgungen.

Maximinus (Balerius) rom. Cafar, fanatisch u. graufam I, 245. f. Berfolgungen.

Maximus, Rirchenlehrer III, 1234.

Melito von Sardes III, 1140. Fürsprecher bei Mark Aurel I, 153. im Passahstreit II, 521. seine realistische Richtung III, 866.

Menander, samaritanischer Goët II, 780 n.

Mensurius, B. v. Carthago I, 235.

Methodius von Tyrus, über Stioniten II, 621. ein Gegner des Origenes III, 984. aber ein schwankender III, 1232. 1233. seine Schriften III, 1234.

Μητροπολεις Ι, 316.

Minucius Felix III, 1167.

Monarchianer. Eintheilung derfelben III, 991. 992.

- Erste Rlasse III, 996 ff. zweite Rlasse III, 992 ff. dritte Rlasse III, 1014 ff. s. d. Art. Dreieinigkeit, Los gos, Theodotus, Artemon, Aloger, Paulus von Samosfata, Patripassianer, Prayeas, Noetus, Beryllus von Bosstra, Sabellius.
- Montanismus eine Verirrung des Realismus III, 871. Charafter desselben III, 872. seine Lehre III, 877. Lehre von dem stusenmäßigen Fortschreiten der Kirche III, 878. von der neuen Ausgießung des Geistes III, 879. Gegner desselben, in Bezieh. auf den Inspirationsbegriss III, 886. äußere Geschichte desselben III, 895 ff. Veförderungsmittel seines Umsüchgreisens III, 894. Gegner des Montanismus III, 895. Synode gegen denselben; ebend. auf die Spiße getriebene Opposition gegen denselben III, 897 ff. Charafteristis dieser Gegner III, 899.
- Montanus, persönliche Nachrichten III, 871 ff. keine neue Ibee von ihm ausgesprochen III, 871. seine Ibeen von Tertullian verarbeitet; ebend. Eigenthümlichkeit des Mont. III, 873. sein asketischer Eifer; ebend. Zeit seines Austretens III, 874. Erklärungsgründe seiner Erscheinung III, 875. seine Eitelkeit III, 876. seine Lehre nach und nach ausgebildet III, 877. über Märtyrerthum III, 890. über Pepuza III, 897. s. d. Art. Priscilla und Maxis milla.
- Montanisten, Fastenordnungen derselben. Evangelischer Sinn gegen sie II, 480. 512. ihr Gegensatz gegen eine engherzige am äußerlichen klebende kirchl. Nichtung III, 880. ihre Ansicht von d. Tradition und kirchl. Einricht tungen III, 881. von den Propheten, d. d. Paraklet erweckt; ebend. ihr Unterschied der spiritales und psychici; ebend. von der Kirche und allgem. geistl. Priessterthum aller Christen III, 882. Verwechselung des A. u. N. Testamentl. Gesichtspunktes III, 883. ihr Propheetenthum III, 884. ihr Begriff von Eingebung III, 885. ihre Ansicht von der letzten Ausgießung des Geistes III,

887. ihre Ethik III, 888. und Ascetik III, 889. schwärsmerische Ansichten vom Märtyrerthum III, 890 ff. von der Ehe III, 891 ff. über Bußwesen III, 892. ihr Chisliasmus III, 894. die Gemeinde zu Lyon verwendet sich für sie III, 896.

Mosheim, über die Menschenbildung im Manichaismus II, 837 n. ff.

#### M.

Ratalius, ein Theodotianer III, 997.

Natur, Lehre von der menschlichen. f. Anthropologie.

Ragarder II, 626. f. d. Urt. Paulus, Seften.

Repos, egyptischer Bischof III, 1094.

Rero. Erste Christenverfolgung I, 136. III, 1239.

Merva, mildes Berfahren gegen bie Christen I, 139 ff.

Mikolaiten. Benennung der Sekte II, 774. ob ein symbolischer Name? II, 775. Irrthum über ihren Stifter II, 776. Nicolaos — Elemens üb. ihn II, 776. rechtsfertigt ihn II, 777. s. d. Art. Irenaus, Snostiker, Elemens v. Alex.

Nicolaos, f. Nicolaiten.

Roëtus III, 993 n. von der Kirchengemeinschaft ausges schlossen III, 996. seine Lehre; ebend. s. d. Art. Monarschianer, Logos, Theodoret., Hippolytus.

Mordafrikanische Rirche, theologische Entwickelung derselben III, 1152. s. d. Art. Carthago, Tertull., Cpprian, Arnobius, Commodianus, kirchliche Theologie, Rirchenspaltungen, Verfolgungen.

Movatianus I, 388 ff. Bekehrung und Charakter I, 388. Falsche Beschuldigungen gegen ihn I, 391. Bischof durch Novatus I, 395. Hauptprincipien des Novatianus I, 398. über Buswesen I, 398. über Kirche I, 404. über das Wesen

Wesen Gottes III, 966. über Artemoniten III, 957. seine Schriften III, 1165. f. Rirchenspaltungen.

Novatus, der afrikanische Presbyter I, 364. ordinirt den Felicissimus I, 366. seine Einmischung in die romischen Streitigkeiten I, 394.

Numidicus I, 203.

 $\mathfrak{O}$ .

Oblationes, f. Abendmahl.

Ophiten. Uebergangspunkt von den Valentinianern zu den antijudischen Snostikern II, 746. herrschende Ideen in ihrem Systeme II, 747. Demiurgos — Jaldabaoth gesnannt II, 747 ff. Unterschied von den Valentinianern u. Verwandtschaft mit ihnen II, 748. δφιομοςφος II, 749. Ihre Anthropologie II, 749. Vedeutung der Schlange II, 750. ihre Ansschied vom Sündenfall II, 751. Eigenthümlichkeit ihrer Christologie II, 752. ihr Pantheismus II, 753. praktische Nachtheile desselben II, 754. über ihren Ursprung und ihr Verhältniß zu altorientalischen Religionssystemen II, 755. 756. s. d. Art. Gnostiker u. Sekten, Epiphanius, Clemens v. Alex., Origenes.

Drigenes, der Kirchenlehrer. Leben u. Bildungsgeschichte III, 1172 ff. sein Berhalten in der Verfolgung unter Sept. Severus III, 1176. seine Standhaftigkeit unter Verfolgungen III, 1178. seine Askese III, 1179. Miß, verstand in derselben III, 1180. seine theologische Vildung III, 1181. seine Veschäftigung mit Philosophie III, 1182. seine Lehrer hierin III, 1183. sein Verdienst um Exegese III, 1186. seine Würksamkeit als theologischer Lehrer III, 1187. Charakter seiner exegetischen Vorträge III, 1188. sein Werk zest Lyw III, 1191. verfolgt von Demetrius III, 1193. Synode gegen ihn III, 1193. Ursachen dieser Verselgung III, 1195 n. seine Vogmatik Ursache der Verkeherung III, 1196. sein Rechtsertis II.

1278 Orig

gungsschreiben an die Synode III, 1198. seine Wurt. samkeit in Palaftina; fein Schreiben an die Confessoren III. 1199 — 1201. — auf der Klucht nach Cappado. cien III, 1202. - verbeffert in seiner Buruckgezogenheit Die alex. Berfion III, 1202. feine Hexapla III, 1204. feine Ruckfehr nach Cafarea III, 1205. feine Befangenbeit in Betreff ber firchl. Ueberlieferung III, 1208. sein Werk gegen Celsus und Werk über Philippus Urabs III, 1210. I, 96. 193. - fein Ginfluß auf die Streitigkei. ten über die Unsterblichkeitslehre III, 1211. sein Brief an Gregor Thaumaturg. II, 495. III, 1229. über Bunder I, 101. uber Berbreitung des Chriftenthums I, 110. wurft auf Arabien I, 113. über Verfolgungen I, 194. über die Verson des Celsus I, 254. gegen magische Burkungen der Taufe II. 419. gegen Celfus über christlichen Soldatendienst II, 457 über Gebet II, 489. 497. gegen Celfus in Beziehung auf den Cultus der Chriften II, 499. über Klaffen der Ratechumenen II, 534. über Kindertaufe II, 556. über Ebioniten II, 612. urtheilt milde uber fie II, 617. nimmt zwei Klaffen derfelben an II, 618. über Eregese ber Snostifer II, 663. ub. Ambrofius ::. beffen Reigung z. Gnofficiemus II, 670. über Ophiten II, 755. über Simon Magus II, 780. theilt seine Geschäfte als Catechet III, 901. über Jesaia 7, 9. III, 907. über das Wesen des Glaubens III, 934. über die Stufen deffelben III, 935. über das Berhaltniß der Gnosis und Pistis III, 936. über die Gnosis als ein Schauen III, 936. über 2 Cor. 5. und 1 Cor. 13. III, 937. über zwiefachen Standpunkt des geistigen und fleischlichen Christenthums III, 938. über geistiges Jubenthum und fleischliches Christenthum III, 940. über bas έυαγγελιον πνευματικον III, 941. über tiefern Schriftsinn III, 942. über verschiedene Offenbarungsformen des Logos III, 943. über das Berhaltnig des biftorischen Christenthums zu der Weisheit der Bolltom:

menen III, 944. uber das Berhaltnig bes Gnoffifers zu ben untergeordneten Standpunften III, 945. über Matthai 14, 10. III, 946. gegen ftolze Berachtung der Einfältigen III, 947 seine Theorie von einem verschiedenen Standpunkt der Schrifterflarung III, 947 ub. die hochste Aufgabe der Eregefe III, 948. über Offenbarung und Berbullung Gottes in der Schrift und in der von ihm berrührenden Schöpfung III, 949. über Göttlichkeit der beil. Schrift III, 950. seine Verkennung der wesentlichpraftischen Zwecke des Christenthums III, 951. über den bochsten und untergeordneten Zweck der gottlichen Offenbarung III, 952. ub. den Inhalt der geoffenbarten Babrbeit III, 952. über allegorischen Schriftsinn III, 953. über dreifachen Schriftsinn — parallel seiner Lehre von den Theilen der menschlichen Natur III, 953. über das Mythische in der Schrift III, 953. sein frommer alaubiger Sinn bei allem Jrrthum III, 955. Erflarungs grunde für seine Richtung III, 955. 956. über Gottes bewußtsein III, 960. über Jorn Gottes - sich anschlie: Kend an Philo III, 971 - 973. seine Lehre von der Schöpfung III, 981. über ewiges Schaffen Gottes III. 982. über ewiges Werden III, 983. über die Allmacht Gottes III, 985. über Eitelfeit der Bischofe III, 1008 n. über Bernil von Bostra III, 1016. er überzeugt den Bernst III, 1017. Darftellung feiner Dreieinigkeitslehre III, 1027. 1028. - im Gegensatz gegen Snostifer und Monarchianer III, 1029. gegen Uebertragung des Zeitbegriffs auf den Logos III, 1030, gegen sinnliche Bezeichnungen einer Zeugung III, 1031. gegen Wesensaleich heit des Vaters und Sohnes III, 1032. seine praktischen Kolgerungen in seiner Lehre von der Dreieinigkeit III, 1033. Jeine Theorie vom Gebet jum Vater III, 1034. — verglichen mit Tertullian in der Trinitatslehre III, 1035 uber beiligen Beift III, 1040. seine Anthropologie III, 1050, sucht alle Verschiedenheit abzuleiten aus der fitte

lichen Kreiheit III, 1051. über den Ursprung des Bofen III. 1053. über die Seelen als gefallene himmlische Wefen III, 1055. fein Segensatz gegen Creationismus III, 1056. - gegen Traducianismus; ebend. uber Gunden. fall ber Seclen III, 1057, verwirft feine Lehre von bem Berabfinken entarteter Seelen in Thierkorper III, 1057. über drei Principien in der gefallenen Menschennatur III, 1058. Unterschied von der gnostischen Trias; ebend. Charafteristif der πνευματικοί, ψυχικοί und σαρκικοί III, 1059. strebt die Lehre von der menschlichen Natur Christi spstematisch zu begründen III, 1065. seine Unterscheidung der Dunn und des Aveuma in dem Erloser III, 1066. über die Seele des Erlofers als Organ für Lebensmittheilung III, 1067. über die Ratur des Rorpers Christi III, 1069. sein Einfluß auf die Rirchen. lehre III, 1069. seine Erlösungstheorie III, 1074. über Sacramente III, 1085. uber beil. Abendmahl III, 1086. über die Symbole im Sacrament III, 1087, gegen finnlichen Chiliasmus III, 1093. über die Auferstehung III, 1097. über αποκατασασις III, 1098. gegen Gnostis cismus III, 1177. über den 3meck feiner Arbeiten III, 1190. über feine Berfegerer III, 1197. über Martnrer. thum III, 1200. über Diafonen als Bermalter ber Rir. chenkasse III. 1239. Origenes in der decianischen Berfolgung. Sein Tod III, 1212. f. d. Urt. Leonides, Clemens, Ummonius, Alexandr. Rirche, Ratechetenschule.

Drigenes, der heidnische III, 1183.

Drigenistische Schule. Fortwürfen derselben III, 1213. Heraklas, Dionysius III, 1214. origenistische und antisorigenistische Parthei III, 1217. s. d. Art. Origenes, Gresgorius Thaumaturgus, Pamphilus.

Dfterfeft, f. Sefte.

Ostiarii, f. Dueweos.

P.

Pacianus von Barcelona I, 404 n.

Palladius III, 1204 n.

Pamphilus, Presbyter zu Casarea in Palastina III, 1234. gründet eine kirchl. Bibliothek daselbst; ebend. stiftet eine theologische Schule III, 1235. ein Berehrer des Origenes; ebend. sein Werk zur Vertheidigung desselben III, 1236. sein Martyrertod III, 1235.

pantanus I, 113. 115. erster Ratechet zu Alexandria III, 903. 1167.

Papias von Hierapolis, seine realistische Richtung II, 866. sein grober Chiliasmus III, 1090.

Παραδοσις άποςολικη ΙΙ, 536.

Parfismus, in der sprifchen Gnosis II, 644. f. d. Urt. Gnosis, Gnostifer, Gnostische Systeme.

Παρθενοι ΙΙ, 469.

Paffah, f. Fefte.

Patripassianer III, 993. s. b. Urt. Monarchianer, Logos, Prageas.

Paulus, Apostel. Reise nach Spanien I, 120. über corinthische Gemeinde I, 279. über Kirchenzucht I, 349. über Beobachtung der Zeiten II, 510. über Gesang in den Gemeinden II, 531. Untertauchen symbolisch II, 547. unter Heidenchristen würkend II, 605 — 607. in Kampf mit verschiedenen Irrlehrern II, 620. Nazaräer über den Apostel II, 626. — über Yvwois II, 628.

Paulus von Samofata I, 220. II, 532. Charafter desfelben, ungunstig geschildert III, 1007. sein Verhält, niß zu der Königin Zenobia III, 1008. Benutzung dies ser Verbindung III, 1009. seine Veränderungen in den Kirchenliedern III, 1010. Grund dieser Veränderung; ebend. seine Lehre III, 1010. vom Logos III, 1011.

worauf er ben Namen Sottes bezog? III, 1012. seine Unbestimmtheit III, 1013. seine Schicksale; ebend. seine Entsetzung durchgeführt III, 1014. s. d. Art. Monarchianer, Logos, Malchion.

Paufanias üb. Schnsucht nach vergang. Zeitaltern I, 21. Pepuga, Ort in Phrygien III, 897.

Pepugianer = Montaniften III, 897.

Perpetua, in Carthago I, 186 ff.

Petrus, Apostel, in Rom I, 317. — Primat desselben I, 334. Cathedra Petri I, 337. Ideale Betracht. ders. I, 338. — real in Rom I, 339.

Pfingftfeft, f. Fefte.

Pharifder I, 53 ff. Namen, Theologie — Charafter ber Sette. Berhaltniß zum Evangelium I, 85.

Philemon, rom. Presbyter III, 1215 n.

Philippus Urabs, rom. Raifer I, 192. fein Chrift. I, 193.

Philippus von Sida III, 1134.

Philo, über die Essener I, 57 ff. über jüdische Spötter I, 61. 62. über die Bestimmung seines Bolks I, 63. über den Anthropopathismus in der Schrifterklärung I, 66. falsche Scheu vor demselben I, 72. Zwei Betrachtungsweisen Gottes I, 73. Unterscheidung esoterischer u. exoterischer Religion I, 74. über Askese und Contemplation I, 76. über Therapeuten I, 79. s. d. Art. Juden, Alexandrin. Juden.

Philostrat, ob gegen Christenthum? I, 272.

Philumene II, 805.

Photius, über Hippolyt. III, 1147. über den Verfasser der Acta wegen Mani II, 815 n. über Origenes III, 1193. 1212.

Pierius, alexandr. Lehrer III, 1216.

- Platonismus I, 31. platon. Religionsphilosophie I, 33. Platonifer I, 38. Verhältniß zum Evangel. I, 46. 251.
- Plinius, der Meltere, über Polytheismus I, 18.
- Plinius, der Jüngere, Bericht über bie Christen an Trasjanus I, 140. 144. sein Urtheil über Christenthum I, 142. 145. Berfahren gegen dessen Bekenner I, 143. über Lieder der Christen II, 532. über Agapen II, 580.
- plotinos, über die Materie II, 663. gegen Gnostifer II,
- Plutarch, über Priesterbetrug I, 13. über Aberglauben I, 25. und Unglauben I, 26. 94. sein Idealismus I, 34. über Damonen I, 37.
- Pneumatologie, f. Unthropologie.
- Poenitentes. Teutull. über sie I, 351. Driges genes; ebend. f. Kirchenzucht.
- Polybius, über fraus pia I, 9. üb. Bolfereligion I, 14.
- Polycarpus von Smyrna. Sein Leiden u. Tod I, 162. bei dem Passahstreit II, 520. die Gemeinde von seinen irdischen Ueberresten II, 597. mit Marcion in Rom II, 790. seine realistische Richtung III, 866. sein Brief nach Philippi III, 1108.
- Polycrates von Ephesus, im Passahstreit II, 522. Pontifus I, 171.
- Porphyrius, über Bilber in der Religion I, 35. über Damonen I, 37. über Orakelsprüche I, 42. 268. gegen Christen I, 133. Lebensumstände I, 266. Schrift gegen Christenthum I, 267 über Antinomisten II, 658. über Snostifer II, 754. über Origenes III, 1183.
- Porphyrius, Sclave des Pamphilus III, 1236 n. Pothinus, B. v. Epon I, 169.
- Praxeas aus Kleinasien, Gegner der Montanisten III, 874 n. über Eleutheros III, 897. ein Patripassianer III,

994. Lebensumstände desselben; ebend. s. d. Art. Mo-narchianer, Logos, Tertullian.

Predigt, f. chriftl. Cultus.

Πρεσβυτεροι, s. έπισκοποι. — ob jeder Presbyter διδασκων? I, 288. Berhaltniß zu den Gemeinden I, 291. s. Lapenpresbyteren.

Priesterthum, geistliches aller Christen I, 277 ff. Terstullian hieruber I, 301. II, 488.

Priscilla III, 877. über Colibat III, 891.

Proclus, der Montanist III, 1093.

Procopius, Presbyter aus Palastina I, 242.

Prodicianer, Anhanger des Prodikus II, 773. — jugel. lofe Antinomiften II, 774. f. Gnostifer.

Proselyten der Gerechtigkeit und des Thores I, 88. Charakter beider Klassen I, 89. Sueton über sie; ebend. Bershältniß der letztern zum Evangelium I, 90.

Protoftetus aus Cafarea III, 1199.

Provinzialspnoden in Griechenland I, 321. f. Kirchen-

Pseudobafilidianer, Abart der Basilidianer II, 756. wilde Schwärmerei derselben II, 757. ihre Christologie; ebend. sie verhöhnen das Märtyrerthum; ebend. s. Basilides, Basilidianer, Gnostifer.

Pfendopauliner II, 609. f. Geften.

Pfeudopetriner II, 609. f. Geften.

Ptolemaus, der Gnostiker, f. Valentinianische Schule.

Pupianus, Florentius, der Afrikaner I, 363.

# Q.

Quadratus, chriftl. Apologet I, 147. III, 1108. 1109. Quintus, der Phrygier I, 163.

Quintus, afrik. Bischof II, 567. Quirinus III, 1159.

# N.

Realistische Richtung (der firchl. Theologie) s. d. Urt. Polycarp, Papias, Melito von Sardes, Jrenaus, Terstullian, Montanus u. s. w.

Rhodon, der Kirchenlehrer. f. Marcioniten.

Nom I, 118. Ansehen der dortigen Kirche I, 317. Cathedra Petri daselbst I, 339.

Nomische Bischofe. Anmaßung berselben I, 340. II, 566. s. d. Art. Aniket, Cornelius, Dionysius, Eleuther ros, Fabianus, Sixtus, Stephanus, Victor, Zephyrinus, u. Kirchenspaltungen, christl. Cultus, Ketzertaufe, Feste.

Romische Rirche, ihre realistische Nichtung II, 867. Spuren von Monarchianern in ihr III, 996. ihre wiffenschaftliche Bedeutung III, 1165.

Rufinus III, 1236.

### ල.

- Sabbat, von Judenchriften gefeiert II, 515. Gegenfatz der oriental. und occidental. Kirche II, 516. Tertullian hierüber II, 517.
- Sabellius. Leben III, 1018. Quellen seiner Lehre III, 1019. Monas und Trias desselben III, 1020. 1021. schrießt sich an die Kirchensprache an III, 1021. seine Lehre vom doyog wegogogings sich auschließend an Philo III, 1022. nimmt keine fortwährende Personlichkeit des Erlösers an III, 1024. s. d. Art. Monarchianer, Logos, Epiphanius, Athanasius.
- Sacramente. Bedeutung im chriftl. Cultus II, 532. Lehre von dens. III, 1080. Lehre der Alexandriner von den Sacramenten III, 1085. s. Taufe u. Abendmahl.

- Sabbucåer I, 54 ff. ihre Ansichten vom Canon Lehbestimmungen — Schilderung des Josephus von ihne I, 56. Verhältniß zum Evangelium I, 82.
- Saturninus, der Gnostifer. Lehren desselben II, 761 seine Anthropologie und Christologie II, 761. strenge At cetif und Coelibat; ebend. f. d. Art. Gnostifer, Irenau Epiphanius.
- Σχισματα, f. Kirchenspaltungen.
- Schöpfung. Lehre von der III, 974. Gegensatz der christ Lehre gegen die Naturreligionen des Alterthums; eben Neinigung des religiösen Glaubens durch das Christer thum III, 975. Schöpfung aus Nichts — Kirchenlehr III, 975. 976. verschiedene Auffassung der Kirchenlehr III, 976 ff. s. d. Art. Hermogenes, Tertullian, Jrenam Origenes.
- Scythianus, f. Mani.
- Setten. Zwei Sauptrichtungen des religiofen Geiftes I 602. 1) judaisirende Seften. Urfprung derfelbe im apostol. Zeitalter II, 603. Gegensatz der Juden : 1 Beidenchriften II, 606. mangelhafte Renntniß der Ji benchriften II, 607. Vier Partheien fich im zweiten Jahr hundert wiederhohlend II, 609. Geschichte der Gemeint gu Jerusalem II, 610. Auflosung derselben unter De brian II, 611. Ebioniten II, 612. verschiedene Arte derfelben II, 615. Theosophische Richtung unter ihnen I 620 ff. Magarder II, 626. 2) aus ber Bermi schung mit der Theosophie des Drients ber ruhrende Seften II, 627 - 859. A. Snoftife II, 627. Allgemeine Einleitung in ihre Spfteme II, 62 - 671. Behandlung der einzeinen Sekten II, 671 - 818 a) judaiffrende Snoftiker II, 671 - 746. B) gnoft sche Sekten, die den Zusammenhang zwischen 21. u. K Testament laugnen II, 746 - 807. B. Manichae II, 813 — 859. f. d. Art. chriftl. Lehre, Chioniten, Ma

zarder, Spiphanius, Snostifer, Manichaer, Frendus, Terstullian, Clemens v. Alex., Origenes.

- Sekundus, der Gnostifer. f. valentinianische Schule.
- Senefa über Juden I, 87. über Gotterverehrung I, 13.
- Seniores plebis in Nordafrika I, 309.
- Septimins Severns I, 127. Verfolgungen unter ihm I, 183. Verbot des Uebertritts zum Christenthum I, 183. f. Verfolgungen.
- Sethianer. Anthropologie derselben II, 758. Lehre von Seth und den von ihm abstammenden Aveumatinoi II, 859. s. Snostiker.
- Severianer } f. Enfratiten.
- Severus (Alexander) R. R., gunftig gegen die Christen I, 190. gebraucht Christusbilder II, 506. s. Berfolgungen.
- Severus von Asmonina II, 815 n. f. Mani.
- Simon von Eprene, f. Pseudobasilidianer und Rars pocratianer.
- Simon Magus I, 96. II, 516. ihm gebührt kein Name unter den christl. Sektenstiftern II, 778 n. s. Snoskiker, Simonianer, Clementinen, Justinus.
- Simonianer verehren einen Simon Magus als ihren Christus II, 778. Simon Magus aus der apostol. Zeit gleichsam eine mythische Person als angebl. Stamm-vater der Gnostifer II, 779 n. s. Gnostifer und Simon Magus.
- Simplicius II, 827.
- Sixtus, B. v. Rom I, 215. II, 571.
- Socrates, Rirchengeschichtschreiber III, 1233.
- Sonntag. Feier besselben II, 513. ob im N. Testas ment? II, 514. über Arbeiten am Sonntag; ebend. s. Sabbat.

Sozomenus, Rirchengeschichtschreiber, über Die Predig in Rom II, 531.

Speratus in Numidien I, 185.

Sponsores, f. Taufe.

Stationes, dies stationum II, 515.

Stephanus, B. v. Rom I, 341. im Verhältniß zu Cz prian I, 343. Anmaßung in der spanischen Kirche I, 34; bei der Regertaufe II, 566 ff.

Stoifer I, 28. Wesen der Stoa I, 29. Berhaltniß zur Christenthum I, 251.

Strabo, über Mythen und ihr Verhaltniß zur Meng I, 11.

Stromata, f. Clem. v. Alex.

Subdiaconi I, 312.

Subintroductae II, 476.

Συνεισακτοι, f. Subintroductae.

Symbolum. Ursprung desselben II, 535. Bedeutung vo Συμβολον II, 537. Uebergabe an die Katechumenen II 538. nicht schriftlich mitgetheilt II, 540. Ablegung de Bekenntnisses II, 541. sittliche Verpflichtung mit verbun den; ebend.

Sommadjus, ber Ebionite III, 1204.

Snmphorianus I, 174.

Synoden, f. Provincialspnoden I, 321.

Sprifd perfifche Christengemeinde I, 114.

3.

Tacitus über Chriften I, 136.

Tatianus, der Gnostifer. Leben desselben II, 762. sein Ucbertritt zum Christenthum III, 1131. Vorbereitung durc das Studium des A. Test. III, 1132. sein λογος προ έλληνας III, 1133. er wird Gnostifer II, 762. sein

Lehre von der van II, 763. Schrift über christl. Bollstommenheit, Ascetif II, 764. ob er apocryphische Evangelien benutzte? II, 765. s. d. Art. Frendus, Clemens v. Alex., Eusebius, Enfratiten.

Laufburgen, f. Taufe.

Laufe. Ursprüngl. Anwendung II, 533. Prüfung vor derselben II, 534. Glaubensbekenntniß II, 535 ff. Entsagungsformel — Exorcismus II, 542. — äußere Form derselben II, 544. Laufformel II, 545. Untertauchen II, 547. Kindertaufe II, 548. Laufzeugen II, 557. symbol. Gebräuche II, 558. 563. Rehertaufe II, 563. Lehre von ihr III, 1081. Berwechselung des Aeußern und Innern bei ihr, — Nachtheile III, 1082. Genugthuung für Eünsden nach der Laufe III, 1083. s. d. Art. Katechumenen, Katecheten, Symbolum, Kindertaufe, Confirmation, Keherstaufe, gnostischer Eultus, Manichäismus, Irenäus, Terstullian, Eyprian.

Terebinth, f. Mani.

Tertullianus. Charafteriftit beffelben III, 1152. fein Le. ben III, 1153. f. Montanismus III, 1155. - v. Ueber. tritt jum Chriftenthum I, 96. 105. 106. uber Berbrei. tung deffelben I, 108 ff. über Borwurfe der Chriften gegen die Beiden I, 125, von Tiberius I, 134. über Die Entscheidung des Trajanus I, 145. 148. über Bereh. rung der Raifer I, 165. über den Brief Marc Aurels I, 178. über Presbyteren und Bischofe I, 294. über allgem. Priesterrechte I, 301. über poenitentes I, 351. 352. über Libelli pacis I, 373 n. gegen magische Burfun. gen der Taufe II, 419. über Matthai 22, 21 II, 435. über Schauspiele II, 442. gegen Runfte II, 442. gegen Sophistit des Celfus II, 447. über mahre Geiftedfreuden II, 449. über Staatsdienst II, 456. über Rnechtsgestalt II, 458. über chriftl. Leben und Sitte II, 467. über christl. Che II, 482. christl. Tracht II, 484. über ge1290 Tert

mischte Chen II, 485 ff. über Gebet II, 488. 497. Se betszeiten II, 493. 500. über Feste II, 512. über 21 beiten am Sonntag II, 514 n. über Sabbatsfeier I 516. 517. über Symbolum II, 536. Gegner ber Rir dertaufe II, 552 ff. Gebrauch des Chrisma bei der Taut II, 558. über Händeauflegung II, 561. seine griechisch Schrift über Regertaufe II, 565. über Agapenfeier II 581. gegen sie II, 583. geistige Deutung des tagliche Brotes II, 591. über Cbioniten II, 612. über Ptole maus und fein Berhaltniß zu Valentinus II, 736. übe Simon Magus II, 780. über Marcions Wiedergufughm II, 790. über Apelles, den Marcioniten II, 804. un deffen Beranderung feiner Denkart II, 805. über Caja ner II, 808 n. ob er von Marcioniten? II, 811 n. übe stellvertretende Taufe II, 812 n. über neue Offenbarun aen III, 880. über die Kirche III, 882. über die Eh-III, 891. gegen falfches Vertrauen auf Sundenvergebung III. 894. gegen übertriebene Martyrerverehrung III, 894 über das ursprüngliche Zeugniß der Seele III, 962. daf felbe bervorhebend gegen Marcion III, 963. fein Rea lismus in Beziehung auf das Wesen Gottes III, 965 über Marcions Inconfequeng in dem Glauben an Die Erlosung III, 969, feine Betrachtungsweise ber gottlichen Eigenschaften III, 970. über Hermogenes III, 977 n. gegen ihn III, 981. über die Lehre des Prageas III, 995. - verglichen mit Origenes, in der Dreieinigkeitslehre III. 1035, er bildet die nordafrikanische Anthropologie aus III, 1044, seine Theorie von der Fortpflanzungsweise des erften Berderbens III, 1045. über Gundhaftigkeit III, 1046. gegen die platonische Eintheilung der Seele in adogov und doginor III, 1047. über die Allgewalt der Gnade und Wandelbarkeit des menschlichen Willens III, 1048. über den Erlofer gegen Dofeten II, 1061. 1062. uber die eigenthumlich menschliche Seele Chrifti III, 1064. über Burfungen der Taufe III, 1085, über beil.

Abendmahl III, 1084. über tausendjähriges Reich III, 1092. ob er Montanist blieb? III, 1158.

Tertullianisten III, 1158.

Theodoret, entfernt die Bucher Tatians II, 765 n. über Severianer II, 767. über Hermogenes III, 980. 981. über Noëtus III, 996.

Theodorus, f. Gregor. Thaumaturgus.

Theodotus, stiftet eine firchliche Parthei III, 997. Lehre der Theodotianer von Christi Gottheit III, 998. ihr Bershältniß zu den Artemoniten III, 897. — Berhältniß der Theodotianer zu den Alogern III, 1005. Fragmente aus seinen Schriften III, 1171. s. d. Art. Monarchianer, Logos, Artemon, Eusebius, Aloger.

Theognofios, alex. Lehrer III, 1216.

Theoftistus von Cafarea III, 1192.

Theologie, f. Kirchl. Theologie.

Theologie, f. d. Art. Gott — Lehre von ihm, von der Schöpfung, Dreieinigkeit u. heil. Geist.

Theophilus von Antiochia III, 1135. über Offenbarung Gottes in der Schöpfung III, 960. seine Commentare über die heil. Schrift III, 1136. sein apologetisches Werk; ebend.

Therapeuten I, 78. Wohnsit — Lebensart — ihre Ubs stammung I, 79.

Thomas, Apostel I, 114 ff.

Tiberius, rom. Raiser I, 134. s. Berfolgungen.

Titus von Bostra, über Mani II, 841. s. Manis chaismus.

Erajanus, rom. Raifer, fein Gefetz gegen die eraipeial I, 140. seine Entscheidung über die Christen I, 145.

Erinitat, f. Dreieinigkeit.

Θυρωροι Ι, 312.

#### u.

Uchomo, der Abgare, Briefwechsel mit Christus I, 111.

# V.

Balentinus, der Snoftifer. Leben deffelben II, 704. fein Berhaltniß zu Bafilides - feine Lehre von Meonen u. Pleroma II, 705. Lehre vom beog II, 706. Burtunge. weisen des Horos II, 707. Unterscheidung der avw und κατω σοφια II, 708. Drei Stufen des Dafeins II, 709. Lehre vom Demiurgos II, 710. Erlofungslehre II, 712. ber Soter im Berhaltnig zur Weltseele II, 714. seine Unthropologie II, 715 ff. feine Unficht von Inspiration II, 718. in Beziehung auf den A. Bund II, 719. in Beziehung auf die vorchriftliche Beidenwelt II, 720. Erscheinen des Goter und sein Wurfen II, 721. Sendung bes psychischen Messias durch den Demiurgos II, 722. Soter und Meffias bei der Taufe vereinigt II, 724. die Sauptfache der Erlofung II, 725. Balentinus über Die Burfungen der Gemeinschaft mit dem Erloser II, 727. über χρις ιανισμος ψυχικός und χρ. πνευματικός II, 728. Berhaltniß der Pneumatiket zur außerlichen Rirche II, 729. jum Materiellen und Bofen II, 730. Eschatologie des Valentinus II, 731. f. d. folg. A.

Valentinianische Schule. — Herakleon, der Alexandriner II, 731. seine Schriften II, 732. Erklärung desselben von dem Gespräch Christi mit der Samariterin II, 732. allegorisirende Erklärung II, 734. Herakl. im Gegensatz gegen Ueberschätzung des Märtprerthums II, 735. — über Offenbarung des verborgenen Göttlichen II, 743. Ptolemäus II, 736. sein Brief an die Flora II, 737. Darlegung seiner Principien in demselben II, 738. Ansichten über das mosaische Religionsgesses II, 739. dreisaches Princip in demselben; ebend. das Typische im Ceremonialgeses II, 740. über Fasten und

dessen Zweck II, 741. Sekundus, modissiciet die valentinian. Ideen in Betreff der Ogdoas II, 741 n. Marstus. Leben desselben II, 741. Poetische und symbolische Richtung bei ihm vorherrschend II, 742. Sein Einstuß auf die Lehre von dem doyog tou outog; ebend. Bardessanes. Leben desselben II, 743. über Beränderungen in seinem Lehrbegriff II, 744. Er stimmt mehr als andere Gnossifer mit dem firchlichen Lehrbegriff überein II, 744. Seine Besämpfung der Einagueun in einer besonderen Schrift II, 745. Lehre von der Freiheit II, 746. — von Spuren der Wahrheit bei allen Volkern; ebend. s. die Urt. Valentinus, Elemens von Alex., Irenaus, Tertulslian, Eusebius, Epiphanius.

Valerianus, rom. Kaiser, Verfolgung unter ihm I, 210. II, 571. 572. Harte Maaßregeln gegen die Christen I, 214.

Varro, über theologia philosophica et civilis I, 12.

Berfolgungen. Urfachen berfelben I, 122 ff. Politischer Gesichtspuntt der Romer I, 123. — Christen Opfer der Bolkswuth I, 132. (die einzelnen Berfolgungen fiehe unter den einzelnen Raisern.) Beschaffenheit der Berf. gur Zeit des M. Aurel I, 160. Berfolgung in Smprna I, 162. Verfolgung in Lyon und Bienne I, 168. Berfahren des Statthalters mit den Christen I, 171. Berfol gung in Nedua I, 173. in Scilitta (Numidien) I, 185. in Carthago I, 186. Erschlaffende Rube I, 197. Burfuns gen des decianischen Stifts in Ufrika I, 201. Berandes rung durch das Edikt des Gallienus I, 219. vierzigiah. rige Ruhe I, 221. Edikt des Diocletian I, 232. Ber, nichtung der Bibeln beabsichtigt I, 233. Einzelne Buge aus diefer Berfolgung I, 237. Folgen bes Nicomedis schen Brandes I, 240. Stift über Opfer der Christen I, 242. neue Berfolgung I, 246. Dulbungsebift vom Sabr 311 I, 246. f. d. A. Rirche.

Bettius Pagatus I, 168.

Victor, B. v. Nom I, 340. III, 997. — im Paffah-ftreit II, 521.

Virgines, f. παρθενοι.

QB.

Beihnachtsfest, f. Feste.

X.

Xerophagiae II, 889 n.

3.

Jabier II, 646. 655. über ihren Namen II, 646 n. f. Snofis, gnostische Systeme.

Zenobia III, 1109.

Zephyrinus, rom. Bifchof III, 998. 999.

# Citate, welche in den drei Abtheilungen dieses Bandes vorkommen.

# 1. Stellen der heil. Schrift.

Genes. 1, 26. S. 749. 2, 7 S. 750. 3, 21. S. 767.

Levitic. 20, 9. S. 739. 24, 20. ib.

Deuteron. 32, 8. 9. S. 652. 23. S. 1193.

1 Chron. 16, 29. S. 447.

Psalm. 2, 7. S. 1030, 42, 6. S. 1201. 43, 2. S. 1068.

Proverb. 22, 28. S. 1209.

Jesaia 7, 9. S. 905. 31, 7. 8. S. 627. 53, 5. S. 505. 1068.

Evangel. Matth. 5, 17. S. 623. 5, 39. S. 459. 7, 22. S. 348. 9, 15. S. 524. 9, 17. S. 788. 10, 23. S. 1176. 10, 34. S. 707. 11, 9. S. 719. 11, 13. S. 898. 11, 25. S. 625. 13, 16. S. 1139. 13, 20. 21. S. 143. 14, 13. S. 1176. 16, 18. S. 334. 18, 18. S. 335. 19, 6. S. 739. 19, 12. S. 1180. 19, 14. S. 552. 21, 6. S. 1198. 26, 34. S. 335. 26, 52. S. 463.

Ev. Marc. 10, 21. S. 707. 10, 46. S. 617.

Ev. Luc. 6, 31. S. 190. 7, S. 463. 10, 20. S. 450. 12, 49. S. 1201. 18, 24. S. 478. 22, 24. 32. S. 334.

Ev. Joann. 1, 27. S. 724. 3, 5. S. 1085. 3, 29. S. 731. 4, 16. S. 733. 4, 48. S. 729. 6. S. 579.

- 6, 53. S. 1085. 7, 49. S. 613. 8, 44. S. 103 10. S. 336. 13, 8. S. 1184. 13, 37. S. 335. 22. S. 525. 20, 21. S. 357. 20, 22. S. 335. 2 15. **©**. 335.
- Acta App. 1, 17. S. 301. 2, 46. S. 580. 6. S. 28 8. S. 96. 117. 560. 10, 29. S. 672. 13. S. 9 14, 23. S. 290. 16, 33. S. 549. 19, 6. S. 56 20. S. 288. 20, 7. S. 513. 20, 17. 28. S. 28 23, 8. S. 55. 24, 5. S. 626.
- Pauli ep. ad Rom. 11, 20. S. 375. 12, 1. S. 27 12, 7. 8. S. 287. 15, 24. S. 120. 16. S. 50 16, 5. S. 502.
- ep. ad Corinth. I. 1, 16. S. 549. 2, 6. S. 66 2, 9. S. 1139. 5. S. 349. 5, 4. S. 292. 5, ©. 517. 6, 12. ©. 659. 6, 16. ©. 291. 7. ©. 62 1220. 7, 5. S. 765. 7, 21. S. 454. 8, 9. S. 65 9, 22. S. 402. 10, 33. S. 402. 11, S. 280. 1 ©. 279. 885. 12, 26. ©. 402. 12, 28. ©. 28 13, 1. S. 450. 14, 6. S. 287 14, 34. S. 28 15, 29. S. 812. 16, 2. S. 514. 16, 19. S. 502
- ad Corinth. ep. II. 2, 14. S. 357. 5. S. 93 8, 19. S. 290.
- ep. ad Galat. 2. S. 268. 5, 13. S. 768.
- ep. ad Ephes. 3, 4. 5. S. 605. 3, 10, S. 65 4, 11. S. 287. 5, 27. S. 406. 6, 13. S. 447.
- ep. ad Philipp. 1, 1. S. 285. 1, 16. S. 576. 10. S. 497. 3, 14. S. 447.
- ep. ad Coloss. 2, 16. S. 26. 2, 21. S. 118 **4**, 15. ©. 502.
- ad Timoth. I. 3, 1. 8. S. 285. 3, 2. S. 304. 17. S. 289. 583. 6, 12. S. 535.
- ad Timoth. II. 2, 4. S. 306. 4, 7. 8. S. 447.
- ad Titum. 1, 5. S. 284. 290.

Pauli epist. ad Hebr. 2. S. 654. 4, 12, S. 1201. 12, 14. S. 1221.

- ep. Petri I. 1, 12. S. 719. 2, 9. S. 278. 3, 21. S. 535. 541. 5, 13. S. 111.
- ep. Joannis I. 1, 7. S. 893. 2, 1. 2. S. 404.

Apocalyps. 1, 5. S. 172. 1, 6. S. 302. 1, 10. S. 513. 2. S. 774.

# 2. Stellen aus driftlichen Schriftstellern.

Acta mart. Justini S. 455.

Acta mart. Procopii S. 531.

Acta Perpet. et Felic. S. 879. 882. 887.

Acta c. Felic. Manich. 1, 9. S. 822. 832.

Acta Thomae (Edit. Thilo) p. 10. S. 845. p. 17. S. 829.

Alexander Lycopol. προς Μανιχ. δ. c. 2. S. 825. c. 4. S. 836. 838. 847. c. 5. S. 834. 840. c. 23. S. 839. c. 24, S. 845.

Archel. (Disp. c.) c. 25. S. 830. c. 7. S. 837. 846. c. 10. S. 840.

Aristides orat. sacr. 1. G. 150.

Arnobius adv. gentes I, 13. S. 1163. I, 39. S. 1162. JI, 71. S. 1163. III, 4. S. 234. IV, 36. S. 1162.

Athanasius hist. Arian. ad Monach. §. 64. S. 243. §. 71. S. 1008.

- orat. IV, 13. S. 1020. IV, 11. S. 1022. IV, 25. S. 1021. 1022.
- de synodis §. 43. S. 1036.
- opp. Т. І. Р. II, 68. ©. 1223.

Athenag. (ed. Colon.) legat. pro Christ. p. 37. S. 892.

Augustinus (ed. Ben.) opus impf. c. Julian, III, 132.

©. 834. 843. III, 186. ©. 844. III, 177. ©. 845. III, 187. ©. 843.

Augustinus c. Faustum XVIII, 5. S. 857. XVIII... S. 850. XX. S. 835. XXXII. S. 847. 850.

- c. ep. Fundam. 5. S. 822. 13. S. 826.
- de morib. Manich. II, 19. S. 842.
- brevicul. collat. c. Donat. III, 13. S. 235.
- de haeres. 46. S. 853 886. S. 1157.
- Serm. 202. §. 2. S. 128 212. S. 537. 540.
- de nat. boni 46. S. 837.
- de Civ. D. 19, 23. S. 269.
- de doctr. christ. 2, 11. S. 530.
- (Euod.) de fide c. Manich. 4. S. 849. 11 S. 827. 14. S. 834. 28. S. 847.

Barnab. ep. c. 15. S. 1090.

Basilius Caes. ep. 188. S. 571. ep. 210. S. 1021. ep. 214. S. 1021.

Clemens Roman. 1 Cor. 32. S. 1077. 40. S. 301. 42. S. 110. 285. 291. 301. 44. S. 291.

Clemens Alex. (Ed. Par.) Stromata I, 274. ©. 1168. I, 278. ©. 915. 917. I, 282. ©. 921. I, 292. ©. 913. I, 298. ©. 925. I, 304. ©. 774. I, 309. ©. 922. I, 310. ©. 919. I, 317. ©. 859. I, 318. ©. 914. I, 319. ©. 539. 921. I, 320. ©. 766. I, 340. ©. 529. — II, 362. ©. 906. II, 363. ©. 700. 701. II, 364. ©. 959. II, 365. ©. 908. II, 371. ©. 700. II, 373. ©. 906. II, 375. ©. 694. 717. II, 381. ©. 911. II, 384. ©. 907. II, 408. ©. 683. II, 409. ©. 729. II, 411. ©. 658. 776. — III, 425. ©. 791. III, 427. ©. 702. 703. III, 428. ©. 772. III, 436. ©. 776. III, 438. ©. 775. III, 444. ©. 908. III, 446. ©. 478. III, 448. ©. 289.

III, 451. S. 724. III, 453. S. 1049. III, 460. S. 763. 765. III, 465. S. 763. 766. III, 470. S. 1074. \_ IV, 490. S. 909. IV, 503. S. 732. IV, 510. S. 1190. IV, 511. S. 1172. IV, 506. S. 688. 696. IV, 507. S. 683. IV, 508. S. 687. IV, 509. €. 684, 688, 715, 730. IV, 536. €. 698. IV, 539. S. 681. - V, 546. S. 795. V, 554. S. 917. V, 560, S. 924. V, 582. S. 537. V, 583. S. 689. V, 587. S. 912. V, 588. S. 960. V, 591. S. 1172. - VI, 636. S. 922. VI, 641. S. 662. 690. 720. VI, 644. S. 919. 923. VI, 647. S. 919. VI, 649. S. 932. 1063. VI, 655. S. 915. VI, 659. S. 902. 916. VI, 663. S. 928. VI, 668. S. 923. VI, 671. ©. 922. VI, 675. ©. 925. VI, 677. ©. 948. VI, 681. S. 1172. VI, 691. S. 930. VI, 693. S. 919. - VII, 702. S. 928. VII, 722. S. 492. 774. VII, 415. S. 500. VII, 728. S. 492. VII, 730. S. 932. 945. VII, 731. S. 907. VII, 732. S. 539. 910. VII, 741. S. 482. VII, 753. S. 247. VII, 755. S. 326. 538. VII, 756. S. 911. VII, 759. S. 583. VII, 762. S. 911.

- Clemens Alex. Paedagog. 1, 1. S. 1169. 1, 6. S. 907. 1, p. 103. S. 563. 1, p. 118. S. 974. 2, c. 12. S. 483. 2, p. 141. S. 483. 2, 8 p. 176. S. 1167. 2, p. 194. S. 497. 3, p. 246. S. 507. 551. 3, c. 1. S. 505. 3, p. 250. S. 482. 3, p. 255. S. 474. 3, p. 256. S. 425. 501. 3, p. 256. 257. S. 425.
- Quis dives salv. c. 11. S. 479. c. 21. S. 1050.
  c. 42. S. 301.
- Protrept. p. 45. S. 960.
- Clementinae hom. S. 43. hom. 3, 51. S. 623. 3, 19. S. 624. 8, 6. S. 625. 15, 7 sqq. S. 615. 16, 12. S. 990. 1020.

Commodianus instructt. S. 90. S. 1240. instr. 57. 80. S. 1240.

Constitutt. App. 2, 28. S. 583. 8, 26. S. 313. 8, 71. S. 440. 17, S. 1193.

Concil. Illiberit. can. 13. S. 476. c. 18. S. 305. c. 25. S. 273. c. 26. S. 516. c. 33. S. 475. 508. c. 43. S. 520. c. 56. S. 460. c. 62. S. 440. c. 77. S. 382.

Conc. Nic. II. act. V. S. 847.

Cyprianus (Ed. Baluz) Epistol. ep. 2, S. 379. ep. 3, S. 320. 367. ep. 4, S. 206. ep. 5, S. 295. ep. 6, S. 374. 451. ep. 7, S. 206. 495. ep. 9, S. 370. ep. 11, S. 370. ep. 12, S. 377. ep. 13, S. 309. 377. ep. 14, S. 367. 373. 377. 379. 205. ep. 18, S. 203. ep. 26, S. 203. 384. ep. 22. S. 375. ep. 31, S. 201. ep. 38, S. 383. ep. 40, S. 200. 322. 361. ep. 42, S. 393. ep. 49, S. 364. 366. 382. ep. 52. S. 353. 385. 392. 396. 398. 400. ep. 54, S. 385. ep. 55, S. 208. 339. 382. 386. ep. 56, S. 209. ep. 59, S. 554. ep. 60. S. 427. ep. 62, S. 476. ep. 63, S. 590. ep. 66, S. 305. ep. 68, S. 1009. ep. 69, S. 363. ep. 70, S. 559. 574. 576. ep. 71, S. 567. ep. 72, S. 562. 568. ep. 73, S. 562. ep. 74, S. 341. 343. 573. ep. 75, S. 341. 344. 352. ep. 76, S. 537. 541. 544. 547. ep. 82, S. 214.

- ad Donat. S. 410. 442.
- ad Demetrium. S. 432.
- de lapsis S. 198. 205. 375. 592. 1085.
- de habit. virgg. S. 476. 484.
- de spectac. S. 447 593.
- de mortalit. S. 432. 595.
- de oper. et eleemosyn. S. 586. 1083.

Cyprianus de rebaptism. S. 575.

de testimon. 3, 25. S. 420. 1085. 3, 26. S. 420. 3, 18. ©. 369.

Dionysius Alex. bei Euseb. H. E. 7, 5. S. 571. 7, 6. S. 567 7, 7 S. 570. 7, 9. S. 541. 572. 573. 7, 10. S. 576. 7. 22. S. 432.

Diognet. (ep. ad) S. 92.

Ephraem. Syr. opp. T. II. p. 553. 555. S. 745. Orat. 14. p. 468. S. 791. orat. 52, 6. p. 551. **S.** 800.

Epiphan. (ed. Bas.) haer. 8. S. 673. h. 26. S. 753. h. 30. S. 619. h. 30. §. 16. S. 589. h. 33. §. 3. S. 737. h. 44. §. 2. S. 806. §. 4. S. 1003. h. 48. §. 4. S. 884. h. 62. S. 1019. 1022. h. 64. S. 1178. h. 67. S. 1011. 1217. h. 69. S. 1223. h. 70. §. 11. S. 523.

- exposit. fid. cathol. 21. S. 530.
- de mensur. et pondd. 15. S. 611.

Eusebius hist. eccl. I, 10. S. 115. - II, 2. S. 1154. II, 7 G. 183. II, 13. G. 1117. II, 23. S. 1139. — III, 1. S. 112. III, 5. S. 610. III, 28. S. 679. III, 37. S. 1109. — IV, 3. S. 1109. IV, 6. S. 611. IV, 11. S. 1117. IV, 15. S. 162. 597. 801. IV, 16. 17. S. 1117. IV, 23. S. 318. 320. IV, 26. E. 521. 1141. IV, 29. E. 765. — V, 3. S. 472. 896. V, 5. S. 176. V, 13. S. 805. V, 16. S. 876. V, 17. S. 1109. V, 18. S. 874. V ?0. S. 1142. V, 24. S. 590. V, 26. S. 1146. V, 27. S. 1234. — VI, 1. S. 117. VI, 3. S. 1168. VI, 6. S. 1174. VI, 10. S. 900. 901. VI, 11. S. 1169. VI, 13. S. 1168. VI, 15. S. 1186. VI, 14. S. 1172. 1175. VI, 17. S. 1204. VI, 19. S. 113. 268. 303. 1183. 1192. VI, 20. S. 1148. VI, 28. S. 192. 1001. VI, 29. S. 1202. I. 84

VI, 30. S. 1228. VI, 31. S. 1206. VI, 32. S. 1210. VI, 36. S. 1196. VI, 37. S. 1212. VI, 39. S. 1212. VI, 33. S. 563. 1015. VI, 41. S. 197. 201. VI, 43. S. 313. 389. 1168. VI, 45. S. 396. — VII, 2. S. 1212. VII, 6. S. 1025. VII, 7. S. 1215. VII, 8. S. 397. VII, 10. S. 193. VII, 11. S. 213. VII, 12. S. 881. VII, 13. S. 217. VII, 24. S. 1095. VII, 30. S. 1007. 1012. 1105. VII, 32. S. 1235. VII, 18. S. 506. \_ VIII, 2. S. 231. VIII, 4. S. 228. VIII, 13. S. 1237. VIII, 32. S. 303.

Eusebius Praeparat. evang. II, 2. S. 1168. III, 7. S. 35, 42. IV, 13. S. 36. IV, 21. S. 37. VI, 10. S. 113. 745.

- Demonstrat. evang. III, 134. S. 270.
- \_ Vita Constantini II, 32. S. 231. II, 50. S. 228.
- de martyrib. Pal. 4. S. 1235. c. 10. S. 801. 11, 1. S. 242. 1236.

Firmil. Caesar. bei Cypr. ep. 75. S. 192. 322. 567. 569. 585.

Gregor. Naz. orat. 25. S. 115.

Hermae Pastor 3, 5. S. 477. 515.

Hegesipp. bei Euseb. H. E. 3, 19. 20. S. 139.

Heracleon bei Orig. in Joann. T. VI, §. 12. G. 743. VI, 23. S. 724. 726. XIII, 11. S. 728. XIII, 16. S. 712. 719. XIII, 20. S. 729. XIII, 48. S. 714. XX, 20. S. 712.

Hieronymus (ed. Martian.) ep. 5. ad Ctesiph. S. 1180. ep. 27. ad Marcell. S. 889. ep. 29. S. 1197. ep. 41. ad Pammach. et Ocean. S. 1040. 1191. ep. 71. ad Lucin. S. 592. ep. 72. ad Vital. S. 517. ep. 83. ad Magn. S. 1109. ep.

146. S. 293. ep. 148. S. 115. ep. ad Algas. T. IV. S. 1136.

- Hieronymus de viris illustr. c. 20. S. 1109. c. 25. S. 1136. c. 27. S. 1234. c. 36. S. 900. c. 53. S. 1158. c. 60. S. 1018. c. 62. S. 1195. c. 63. S. 1206. c. 70. S. 1165. c. 72. S. 814. c. 79. E. 1161.
- comment. in Jesaiam T. III. p. 79. 83. 250. 261. 627-
- comment. in ep. ad Gal. 6, 6. S. 811.
- adv. Rufin. I, p. 359. S. 1232. 1235. II, 425. S. 1237-
- Hilarius comm. in ep. ad Ephes. 4, 12. S. 281. in 1 Tim. 3. S. 293. 1 Tim. 5. S. 311. 2 Tim. 3, 7. S. 859. de synodis §. 86. S. 1036.
- Hippolytus (ed. Fabr.) III, p. 193. S. 683. c. Noët. c. 2. S. 993.
- Ignatii ep. ad Polyc. §. 4. S. 456. §. 5. S. 487. ad Magnesios S. 9. S. 514. ad Ephesios S. 20. S. 1084.
- Irenäus (ed. Massuet.) haer. I, 3. G. 868. I, 3 §. 5. S. 708. I, 6. S. 442. I, 8 §. 4. S. 714. I, 10. S. 119. I, 12. §. 4. S. 716. I, 16. §. 3. S. 718. I, 21. §. 4. S. 808. I, 24. S. 758. 800 681. I, 25. S. 771. I, 26. S. 615. 673. I, 27. §. 2. S. 799. I, 28. S. 763. — II, 4. S. 644. II, 13. §. 4. S. 966. II, 16. S. 681. II, 22. S. 101. II, 22. §. 4. S. 549. 550. II, 46. S. 869. II, 47 S. 870. — III, 2. S. 666. III, 3. S. 301. 308. III, 4. S. 119. III, 5. S. 665. III, 7. S. 1145. III, 11. S. 1001. III, 15. S. 667. 669. III, 17. S. 1031. III, 20. S. 1073. III, 31. S.

- 1073. IV, 13. ©. 1078. IV, 18. ©. 587. IV, 18. §. 4. S. 588. IV, 26. S. 294. IV, 30. S. 187. 467. IV, 33. ©. 182. IV, 33. §. 6. ©. 1143. — V, 16. ©. 1073. V, 20. ©. 870. V, 32. ©. 1091. 1092. V, 35. S. 1091. - VIII, 14. S. 294. Irenaeus bei Euseb. V, 24. S. 525.
- Justinus Mart. (ed. Colon.) Apol. I, p. 45. S. 100. p. 50. S. 1110. Apol. II, S. 411. 434. 469. 487. 531. 779. II, §. 10. S. 1063. II, 56. S. 1020. II, 58. S. 138. II, 63. S. 104. II, 74. S. 1127. II, 81. S. 1121. II, 88. S. 81. II, 92. S. 1122. II, 98. S. 110.
- Dial. c. Tryph. Jud. §. 30. S. 1077. §. 48. S. 616. p. 218. S. 17. p. 247. 264. S. 1126. p. 266. S. 689. p. 273. S. 1127. p. 320. S. 1126. p. 344. S. 1040. p. 345. S. 587. p. 349. S. 1126. p. 350. S. 59. p. 370, S. 81.
- Cohortatio p. 15. S. 1121.
- Lactantius institutt. IV, 26. S. 270. V, 2. S. 272. V, 11. S. 191. VII, 9. S. 965.
- de mortib. persecutor. c. 10. S. 226. c. 16. S. 244. 272.
- Minuc. Felix. Octav. 8. S. 458. 466.
- Methodius (Bibl. gr. PP. auct. n.) Sympos. dec. virgg. S. 621. orat. 2. 9. S. 1233.
- Melito Sardens. bei Euseb. IV, 26. S. 147. 153.
- Optatus Milevit. de schism. Donat. 1, 22. S. 244. р. 174. ©. 235.
- Origenes (opp. ed. de la Rue c. Cels. ed. Hoeschel.) c. Celsum. I, c. 4. S. 960. I, c. 10. S. 933. I, c. 32. S. 1069. I, c. 57. S. 780. I, c. 67. S. 412. I, p. 35. S. 103. I, p. 54. S. 255. - II, 1, ©. 612. II, 9. ©. 1067. II, 23. ©. 1069.

— III, c. 27. €. 804. III, c. 29. €. 413. III, 41. S. 1067. III, 42. S. 1069. III, 46. S. 934. III, 51. S. 534. III, 75. S. 1058. III, p. 117 ed. Hoeschel S. 128 III, p. 119. S. 110. 194. III, p. 120. S. 196. 260. III, p. 123. S. 196. III, p. 128. S. 105. III, p. 147 S. 351. III, p. 149. S. 96. III, p. 152. S. 262. III, p. 156. S. 263. III, p. 206. S. 257. III, p. 211. S. 265. III, p. 226. S. 256. — IV, c. 40. S. 1057. IV, c. 57. S. 1097. IV, p. 215. S. 265. IV, p. 236. S. 265. \_ V, c. 61. S. 618. 963. V, p. 293. S. 264. V, p. 254. S. 128. — VI, c. 13. S. 934. VI, 24. S. 1184. VI, c. 28. S. 755. VI, c. 44. S. 1053. VI, c. 75. S. 1069. VI, p. 302. S. 196. VI, p. 311. S. 256. — VII, p. 347. S. 102. VII, p. 348. S. 255. VII, p. 359. S. 195. VII, p. 360. S. 261. — VIII, c. 12. S. 994. 1029. VIII, c. 21. S. 446. VIII, c. 22. S. 525. VIII, p. 400. S. 129. 499. VIII, p. 417. S. 160. VIII, p. 420. S. 101. VIII, p. 430. S. 131. VIII, p. 435. S. 130. VIII, p. 436. S. 161. VIII, p. 438. S. 128. VIII entr. S. 461. p. 8. 11. 205. 223. 240. 313. 317. 371. 374 etc. S. 258. 259.

Origenes in Joannem Tom. I, 9. S. 946. I, 11. ©. 945. I, 16. ©. 1053. I, 22. ©. 943. 944. 1057. I, p. 32. S. 984. I, 32. S. 1031. I, 33. S. 1067. I, p. 40. S. 974. I, p. 42. S. 1015. — Tom. II, 1. S. 1031. II, 2. S. 991. 1028. 1033. II, 3. S. 993. II, 4. S. 947. II, 7. S. 1054. II, 15. S. 713. 1059. II, 18. S. 994. II, 21. S. 1074. — Tom. V. extr. S. 670. — Tom. VI, 1. S. 1194. VI, 2. S. 886. VI, 17. S. 1086. VI, 24. S. 1192. VI, 34. S. 1075. — Tom. X, 2. S. 1034. X, 4. S. 954. X, 14. S. 679. X, 21. S. 994. — Tom. XIII, §. 11. ©. 639. XIII, 21. ©. 965. XIII, 25.

- S. 982, 1032. XIII, 52. S. 935, 937. XIII, 5. 6. S. 942. — Tom. XIX, 1. S. 936. 1034. XIX, 5. S. 1067 XIX, 6. S. 934. — Tom. XX, 16. S. 982. 1131. XX, 20. S. 712. XX, 28. S. 943. — Tom. XXVIII, 14. S. 1074. 1075. — Tom. XXXII, 5. S. 1185. XXXII, 11. S. 1058. 1067 XXXII, 16. S. 1088. XXXII, 18. S. 983. 1028. 1052.
- Origenes in Matthaeum (ed. Huet.) Tom. III, p. 857 S. 192. — Tom. XI, 12. S. 618. XI, 14. S. 1088. — XII, S. 356. — Tom. XV, p. 369.
  S. 1175. p. 367. S. 1181. — XVI, 12. S. 612. 617. p. 207 S. 1053. p. 213. S. 938. 940. p. 231. S. 1176. p. 271. S. 937. p. 274. S. 946. p. 268. S. 945. p. 290. S. 944. p. 306. S. 1059. p. 305. ©. 985. p. 344. ©. 1067. p. 363. ©. 892. p. 378. ©. 975. p. 381. ©. 1205. p. 402. ©. 1098. p. 430. S. 1008. p. 424. S. 906. p. 443. S. 1239. p. 445. S. 1198. p. 470. S. 993. p. 483. S. 1184.
- Homil. in Jerem. 8, 8. S. 1117 9, 3. S. 1031. hom. 14. S. 1057. hom. 15. p. 147. S. 1067 hom. 16. S. 1058. hom. 18, 6. S. 971. hom. 18, 13. S. 617. hom. 19, 4. S. 475.
- Philocalia I, p. 10. S. 949. I, 17 S. 956. 1147. I, 28. S. 952. I, 51. S. 950. II, p. 61. S. 949. c. 13. S. 1229. c. 14. S. 663. c. 15. S. 933. 948. c. 15. p. 139. S. 954. c. 26. S. 1060.
- libb. περι άρχων praef. p. 4. S. 981. I, 2. S. 6. ©. 981. — II, 1. ©. 1055. II, 3. ©. 1098. II 4. S. 981. II, 6. S. 1067. II, 8. S. 1055. II, 10. S. 1097. — III, 4. S. 1059. III, 5. S. 981. frgt. I, 1. S. 1057
- de oratione c. 12. S. 491. c. 13. S. 489. c. 15. S. 1033. 1034. c. 24. S. 764. c. 29. S. 1060. c. 31. S. 500.

- Origenes Comment. in ep. Rom. opp. vol. IV, p. 549. S. 686.
- adv. Rnfin. L. II. opp. IV, 413. S. 1031.
- Comment. in Genesin. in. S. 981. opp. Vol. II.
   p. 25. S. 1140.
- Selecta in ψ. p. 570. S. 1090.
- Comment. in ep. Tit. opp. IV, 695. ©. 994. 1016.
- Homil. in Jes. IV, 1. S. 1051. opp. T. I. p. 3. S. 1189.
- de martyr. §. 4. §. 29. S. 1200. §. 37. S. 1201.
- ep. ad Afric. §. 4. S. 1208. §. 5. S. 1203.

Pacian. v. Barcellona ep. 3. c. Noët. S. 404.

Palladius λαυσιακα 147. ©. 1204.

Photius bibl. cod. 95. S. 815. cod. 111. S. 1171. cod. 118. S. 1172. 1195. 1212. cod. 121. S. 1147. cod. 202. S. 1151. cod. 235. S. 984. 1139.

Praedestinat. b. 26. 86. S. 1157.

Rufin. expos. symb. ap. S. 536.

Socrates H. E. II, 6. S. 1016. IV, 13. S. 1233. IV, 28. S. 399.

Sozomenus H. E. VII, 19. S. 531.

Sulpic. Sever. hist. sacr. II, 31. S. 611.

Tatian. orat, c. Graec. §. 19. S. 1130.

Tertullian. (ed. Par.) Apologet. c. 1. S. 117. c. 3. S. 453. c. 4. S. 139. c. 5. S. 134. 176. c. 21. S. 134. 460. 1157. c. 34. S. 165. 581. c. 39. S. 105. 294. c. 42. S. 435. 467. c. 46. S. 108.

- ad Nationes 1, 5. S. 350. 423. 1, 18. S. 106.
- ad Scapulam c. 2. S. 274. c. 4. S. 118. 149. 176.
- adv. Jud. 7. S. 121.

Tertullian. ad martyr. 1. S. 373.

- de idololatr. c. 6. S. 441. c. 14. S. 526. c. 15. ©. 435. c. 18. ©. 458. 462. c. 19. ©. 463.
- de spectac. c. 1. S. 446. c. 2. S. 96. c. 15. S. 444. c. 19. S. 442. c. 23. S. 445. c. 24. S. 443. c. 26. S. 445. 456. c. 29. S. 449.
- de coron. mil. c. 3. S. 509. 541. 542. 559. 595. 801. c. 11. S. 457. 463. c. 13. S. 454.
- de pudicitia c. 1. S. 341. c. 4. S. 891. c. 7. ©. 507. c. 10. ©. 507. c. 12. ©. 879. c. 19. ©. 565. 893. c. 21. ©. 881. c. 22. ©. 373. 894.
- de poenitent. c. 5. S. 421. c. 8. S. 418. 536. c. 9. S. 351. 352.
- de jejun. c. 13. S. 322. 427. 890. c. 14. S. 512. 515. 516. e. 17. S. 583.
- de baptism. c. 7. S. 558. c. 8. S. 561. c. 15. ©. 566. c. 18. ©. 552. 558.
- de virginibus veland. c. 1. S. 878. c. 9. S. 290. c. 14. S. 476.
- de monogamia c. 12. S. 302. c. 20. S. 891.
- ad uxorem 2, 4. S. 426. 581. 2, 5. S. 592. **2**, 8. ©. 426. 482. **2**, 9. ©. 488.
- de cultu femin. 2, 9. S. 469. 2, 11. S. 483.
- de patientia c. 1. S. 1155.
- de oratione c. 6. S. 1085. c. 19. S. 592. c. 23. C. 515. 517. 526. c. 23. C. 500. c. 25. C. 493. c. 26. S. 494. c. 28, S. 488.
- de anima c. 9. S. 888. c. 10. S. 1046. c. 12. S. 1064. c. 16. S. 1047. c. 21. S. 1048. c. 41. S. 1081. 1046. c. 47. S. 103. c. 56. S. 893.
- de testimon. anim. c. 5. S. 963.
- de carne Christi c. 6. S. 1079. c. 9. S. 1062. c. 11. S. 965. 1065. c. 15. S. 1063.

Tertullian de resurrect. carnis c. 2. S. 804. c. 8. S. 1085. c. 59. 561. c. 48. S. 541. 812.

- adv. Valentin. c. 4. S. 730. c. 5. S. 1144.
- adv. Praxeam. c. 3. S. 991. c. 7. S. 965. c.
  12. S. 1072. c. 10. 14. 26. S. 995. c. 27. S. 995.
- c. Marcion. I, 2. ©. 1156. I, 7 15. ©. 791. I, 10. ©. 963. I, 11. ©. 796. I, 14. ©. 563. I, 28. ©. 801. II, 12. ©. 969. II, 15. ©. 970. II, 26. ©. 969. II, 27. ©. 969. 970. III, 3. 4. ©. 800. III, 15. ©. 798. III, 24. ©. 795. 800. IV, 4. ©. 784. IV, 9. ©. 789. IV, 22. ©. 885. IV, 29. ©. 800. IV, 34. ©. 802. IV, 36. ©. 789. IV, 40. ©. 1085. V, 10. ©. 812. V, 1. ©. 537.
- Praescriptt. haer. c. 13. S. 1156. c. 22. S. 338. c. 30. S. 790. 804. 1156. c. 41. S. 313. 811. c. 53. S. 998.

Theophilus Antioch. ad Autolyc. I, 2. S. 961.

Theodorus paneg. in Orig. 15. S. 1226.

Theodoret. haeret. fabb. 1, 10. ©. 808. 1, 14. ©. 750. 1, 19. ©. 980. 1, 20. ©. 765. 1, 21. ©. 707. 3, 3. ©. 996. H. E. 1, 4. ©. 1238.

Theodot. didascal. anatol. fol. 800. S. 810. fol. 806. S. 764.

Titus Bostrensis c. Manich. I, 12. S. 830. I, 30. S. 848. III, praef. S. 841. III, init. S. 849.

### 3. Stellen aus Profanschriftstellern.

Ammianus Marc. 25, 4. S. 158.

Apollon. v. Tyana bei Euseb. S. 36. ep. 58. S. 41. Arian. diatrib. 4, 7. S. 252.

Aristides orat. sacr. 1. S. 150.

Aristot. de anim. III, 5. S. 718.

Artemidor. Oneirocr. IV V, 18. S. 469.

Athenaeus III, 20. S. 319.

Cicero de legg. 2, 8. S. 123.

Dio Chrysost. orat. 12, 21. 31. S. 123.

Dio Cassius 55, 23. S. 176. 67, 14. S. 138. 71, 8. S. 177.

Dion. Halicarn. Antiquitt. II, 18. p. 6. II, 19. ©. 128. II, 68. ©. 68.

Julius Capitolinus vita Antonin. Pii. 9. S. 151. vit. Marc. Aur. 11, 24. S. 154. 13, 21. S. 158.

Julius Paulus L. V. tit. 21. S. 124. sententt. receptae S. 163.

Aelius Lampridius vit. Alex. Severi c. 24. S. 148. vita Commodi 6. 7. S. 181. vita Heliogab. 3. 6. 7. S. 190.

Marci Aurel. Monol. 1, 6. S. 100. 1, 17. S. 157. 1, 18. S. 158. 2, 14. S. 30. 10, 14. S. 29. 10, 27. S. 30. 11, 3. S. 155. 11, 18. S. 158. 12, 5. S. 30. 12, 23. S. 30. 12, 28. S. 157.

Pausanias 2, 8. S. 21.

Plin. Sec. epp. 10, 97. S. 144.

Plin. H. N. 2, 7., 7, procent. 7. S. 19.

Plotin. Ennead. 1, lib. 8. c. 14. S. 645. 2, lib. 2. c. 15. S. 659. 3, lib. 2. S. 688.

Plutarch. Non posse suav. vivi sec. Epic. 22. ©. 13. περι δεισιδαιμ. ©. 25. de Isid. et Osir. 67. ©. 33. ad sacerd. Isid. 3. ©. 34. de Pyth. oracul. 7. ©. 35. 21. ©. 35. 24. ©. 576. de defectu oracul. 13. ©. 37. de animae procreat. c. 9. ©. 646. adv. Stoicos 31. ©. 34.

Polyb. 6, 56. S. 9. 16, 12. S. 9.

Porphyr. ep. ad Marcell. S. 267. de abstin. carn. 1, 40. S. 658. bei Euseb. S. 35. 37. 42.

Philo vita Mosis 1, 607 S. 61. 1, 625. S. 63. 3, 681. S. 79. de migrat Abr. 402. S. 76. 414. S. 67. de Abrah. 364. S. 63. 366. S. 766. 367. S. 1019. de Victim. offerent 56. S. 64. 854. S. 79. 858. S. 68. de decalog. 760. S. 77. 79. de monarchia 816. S. 79. 822. S. 85. de somn. 580. S. 66. 1111. S. 68. Deum immutab. 302. S. 72. 301. S. 73. de nomin. mutat. p. 1053. S. 62. de caritate 699. S. 63. de profugis 455. S. 77. de confusione linguar. 320. S. 61. opp. p. 186. S. 1180. T. II. p. 679. 656. S. 760.

Seneca c. superstit. S. 13.

Simplic. in Epictet. p. 187. S. 828.

Strabo 1, 2. S. 11.

Sueton. vit. Vespas. c. 4. S. 89. vit. Claud. c. 24. S. 1009. c. 25. S. 136.

Spartian. Aelius vit. Hadrian. 22. S. 148.

Tacit. Annal. II, 85. S. 127. VI, 22. 6. S. 21. XV, 44. S. 1239.

Themistocles orat. 15. S. 177.

### Gedruckt bei A. B. Schade in Berlin.

### Anfündigung

aweiten vermehrten und verbefferten Auflage

# Luthers Werfen.

In einer das Bedürfniß der Zeit berücksichtigenden Unswahl.

Zehn Bande in Octav zu dem Subscriptionspreise von 3 Thir. 8 Ggr. od. 3 Thir. 10 Sgr.

Durch den schnellen Abfat der erften in Sedes herausgegebenen Auswahl und durch die noch immer häufige Nachfrage nach der= felben ift dem herausgeber und Verleger Die angenehme Pflicht auferlegt, nicht nur eine zweite Auflage zu veranstalten, sondern auch mit aller Sorgfalt dahin zu ftreben, daß diese durch zweck-mäßigere Einrichtung des Innern und Aeussern noch gerechtere Ansprüche auf den Beifall des Publikums haben moge. Zu dem Ende haben die Unternehmer viele der angesehensten Theologen Deutschlands um ihr Urtheil über die erfte Auflage ersucht, und können nicht dankbar genug die Bereitwilligkeit rühmen, mit welcher diefe uns ihre genaue Beurtheilung gufommen liefen, fur beren Richtigfeit und Grundlichkeit schon die Ramen derfelben burgen murden, wenn mir und erlauben wollten, folche offentlich zu nennen. Im Allgemeinen hatte das Unternehmen fo wie die Ausführung den ungetheiltesten Beifall diefer competenten Richter, fo wie auch die bis jest offentlich erschienenen Beurtheilungen fo beifallig ausgefallen find, daß mefentliche Abanderungen im Plan und in der Anlage nicht einmal ju ents schuldigen fenn murden. Gleichwol hofft der Berausgeber, ber erst nach Vollendung des Drucks der ersten Ausgabe einen vol-lig freien Blick auf das Ganze werfen konnte, fur die zweite Auflage manche Aenderung in der Auswahl und Anordnung gestroffen zu haben, die den Bunschen und Bedurfniffen der Berehrer des durch Luther gelanterten Chriftenthums entfpricht, und barf zuversichtlich hoffen, bag folche Lefer die Borzuge ber zweis ten Auflage vor der erften fo gewiß anerkennen werden, als fie Die unvermeidlichen Mangel ber erften Ausgabe gutig überfeben baben.

Diefen Angaben des Herrn Herausgebers fuge ich hingu, daß die neue Ausgabe der Auswahl den vielfach geaußerten Buns schen gemaß mit großerer Schrift in Octav gedruckt wird.

Bei der erften Ausgabe wurden 120 Bogen versprochen, aber 136 für den billigen Subscriptionspreis geliefert. Obgleich nun vorauszusehen ift, daß bei vergrößerter Schrift die Bogenzahl der zweiten Auflage noch höher fteigen wird, und die Kosten derselben bei schonerem Druck und besserem Papier sich beträchtzlich mehren werden: so bestimme ich gleichwol den Subscriptionspreis nur auf 3 Thaler 8 Ggr (10 Silbergr. Preuß.), und dem Sammler der Subscribenten das Eilste Exemplar frei.

Mur im Bertrauen auf fortgefette, ja erbohte Theilnabme fann dies geschehen. Aber ju dieser hoffnung glaube ich vollig berechtiget ju fenn. Denn die erfte Ausgabe ift allgemein, als ber jegigen Beit angemeffen und ein mahres Bedurfniß berfelben befriedigend, anerkannt worden, fo wie Plan und Ausfuhrung vortrefflich. Das bezeugen die fritischen Blatter, und namentlich die Leinziger Literatur Beitung 1., 1827, welche unter andern urtheilt : "Bon allen biefen Ausgugen nun und Chre"ftomatien aus Luthers Schriften gestehen wir der vor uns lie-"genden Sammlung, in Rucksicht auf Auswahl und zugleich auf "außere Ausstattung und auf verhaltnigmäßige Wohlfeilheit, un= "bedenklich den Preis gu." Die Jahrbucher der Theologie von Dr. Schwarz, Oct. 1826. S. 693 f., erklaren diefe Auswahl "für fehr verdienftlich und zeitgemäß." Dazu haben eine bedeutende Ansahl Briefe ber angesehensten Theologen Deutschlande, von welchen mir erlaubt senn murbe, offentlichen Gebrauch zu machen, wenn der Berr Berausgeber es angemeffen fande, fich fo gunftig fur die bereite erschienene Ausgabe erflart, daß nur der herr herausgeber felbft, um dem Werke die moglichfte Bollendung ju geben, einige Berbefferungen in der zweiten Auflage für nöthig und zweckmäßig halt, wodurch diese denn unstreitig noch bedeutend gewinnen wird.

Sollte ich mich also wol tanschen, wenn ich, in der Hoffnung recht allgemeiner fortdanernder Theilnahme an dem Unternehmen, die zweite Auflage so veranstalte, wie sie nur bei der Erfüllung dieser Hoffnung veranstaltet und ausgestattet werden kann? Ich glaube es nicht, und wage es im Vertrauen auf den sich überall aussprechenden Sinn für protestantisch-evangelisches Christenthum, dem gewiß die Herren Geistlichen durch Empsehlung dieser Auswahl bei ihren Gemeindegliedern die fraftigste Nahrung darzubieten für eine Pflicht halten, wozu sie ihr Be-

ruf ale Seelforger verbindet.

Der erste und zweite Band werden im Juni, der dritte bis sechste Band im November d. J., und die vier letten Bande im Marz f. J. geliefert. Um bei der nothigen Sorgfalt fur die Correctheit des Orucks gleichwol punktlich Wort halten zu konnen, find die Termine so weit auseinander gesett.

hamburg. Mår; 1827.

Friedrich Perthes.

#### Ferner find neu erschienen in meinem Berlage:

If en, Heinr. Friedr., Eroftbibel fur Kranke und Leidende in einem paffenden Auszuge aus den Pfalmen mit erklarenden Anmerkungen. gr. 8.

Rruger, Friedr. Konr., Das Wort ward Fleisch, oder Betrachtungen über Johannes 1, 1-14. 8. 14 Ggr. od. 17½ Sgr.

Rußwurm, Joh. Wilh. Barth., Musikalische Altar Agende. Ein Beitrag jur Erhebung und Belebung des Eultus. 4. 1 Thir. 16 Ggr. od. 1 Thir. 20 Sgr.

Tholuck, A., Commentar ju dem Evangelio Johannis. gr. 8.
1 Thir. 12 Ggr. od. I Chir. 15 Sgr.

## Seinem theuren alten Freunde

bem

## Prof. Dr. Ewesten

zum

Gruße herzlicher Liebe bei feiner Unfunft in Berlin

gewibmet.

Εν έιναι έν χυριο έις ο έφθασαμεν. έν το άυτο τοιχειν.

Berlin, ben 19. Juli 1827.

A. Meander.

| 200.          | -                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                  | Streit über Regertaufe. Kirchenversamm:<br>lung zu Feonium und Synnada hierüber.                                               |                                                                                         |                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                  | Tertullian Gegner der Kindertaufe.<br>Symbolische Taufgebräuche.                                                               |                                                                                         | Amt der Lectores.                                                                           |
| 190.          | Cajus, Presbyter zu Nom.                                                                                        | Eigentbümliche Entwickelung<br>der Kirchenlehre in Nord-<br>afrika.                                      | zuoger.                                                                                                                          | Naffahstreit zwischen ben romischen und affa-<br>tischen Gemeinden.                                                            | Misbilligung gemischter<br>Ehen.                                                        | Unmaßung römisch. Bischofe. Wiet or kundigt den Kleinasiaken die Kirchengemeinschaft auf.   |
|               | Pantanus, alex. Katech.<br>Clemens von Mexandria<br>188. Origenes geboren.<br>Tertullianus.                     | Angeblicher Brief b. Bar-<br>nabas.<br>Alexandriniiche Gnosis.                                           | 16 Artes                                                                                                                         | Gedachiniffeier ber Verstorbenen.<br>Uebertragung ber Sabbatsgesete auf den<br>Sonntag.                                        | Tägt. Abendmaht in Nordsafrika.<br>Märthrerverehrung.                                   | Anschen der Consessores. Deren E<br>die Gemeindeangelegenheiten.<br>Libelli pacis.          |
|               | Eleutheros, B. v. Rom. 1. Pothinus von Lyon, + 1. als Martyrer.  Frendus, B. von Lyon. Theophilus v. Antiochia. | Katechetenschuse in Mexansbria.<br>Brief der Gemeinde zu Lyon<br>wegen der Montanisten an<br>Eseutheros. | Tatianus aus Uffprien.<br>Sulius Caffianus.<br>Praxeas aus Kleinasien<br>— gegen Montanisten.                                    | 171. Paffahstreit in Kleinafien fortbauernb.<br>Kinbertaufe (?).<br>Zaufbürgen.                                                | Der Askete Alcibiabes<br>Confessor in Lyon.                                             |                                                                                             |
| 160.          | Athenagoras.<br>Melito von Sarbes.<br>Claudius Apollinaris.<br>Polycarpus v. Smyrna:<br>† den Marthrertod.      | •                                                                                                        | Walentlinus in Egypt. aus seiner Schule: Herafteon und Ptoles maus. Warbesanes in Ebessa. Mareus aus Palastina. Monarchianismus. | 162. Polycarp in Rom bei Uniket. Epiphanienfest zu Alexandria von den Bassildbianern gefzert. Taffah.                          | Bilber im hauslichen Leben.                                                             | Synoben über Passaffeie<br>und<br>über Montanismus.                                         |
| 150.          | Hegefippus.                                                                                                     |                                                                                                          | Montanus.                                                                                                                        | Differenz über die Passabfeier zwischen Rom<br>und ben Kleinafiaten.                                                           |                                                                                         |                                                                                             |
| 140.          |                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                | Атинты (Continentes).                                                                   | Kirchlicher Briefwechsel. (Literat formatae.)                                               |
| 1 39.         | Zustinus Marthr.                                                                                                |                                                                                                          | Karpocrates und Episphanes.<br>Mareion aus Pontus.<br>Bafilibes.                                                                 | Agapen getrennt vom Abendmahl.                                                                                                 | tage.                                                                                   |                                                                                             |
| 120.          | Papias v. Hierapolis.<br>124. Quabratus 11. Aristibes überzeben die Apos<br>logie an Hadrian.                   | Grober Chiliasmus bei Yas<br>pias.                                                                       | turninus, d. E                                                                                                                   | Entlagungsformel — noch nicht Exoreismus.<br>Ausbrückl. Erwähnung ber Taufformel bei<br>Zustinus. Handaufligung bei ber Taufe. | Kreuzeszeichen.<br>Frei gewählte Bets u. Faft.                                          | Machlen zu Kirchenamtern noch unter Witz wirfung ber Gemeinben.                             |
|               |                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                  | bene                                                                                                                           | Kirchliche Cheschließung.                                                               | Andrig eine Ancomyngen der Die Anschens der Bie schigen des Anschens der Bie schöfe.        |
| 110.          | Ignatius v. Antiochia.                                                                                          | Realiftische praktische Riche<br>tung der Kleinatiaken.                                                  |                                                                                                                                  | Dies Stationum. — Semijejunia.<br>Katechumenen.                                                                                | Interfacts Generie                                                                      | SRifbung einer unengngefüßen Neissterkaste                                                  |
| 100.          |                                                                                                                 |                                                                                                          | Ebioniten.                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                         | Verbreitung d. Christenthums auf dem Lande,<br>vielleicht Xwesnionone                       |
|               |                                                                                                                 |                                                                                                          | Wielfach verbreiteter Chi-<br>liasmus.                                                                                           | Worlesen ber Schrift. — Predigt. Gesang.                                                                                       | Gemeinschaftlicher Gesang u.<br>Lesen der Schrift zur hans<br>lichen Erbauung.          | Ausschließung aus ber Kirche auf bestimmte<br>Zeit.                                         |
| 90.           |                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                         | Ecclesiae apostolicae: Alexandria, — Antioc<br>dia, Ephelus — Cornth, Rom.                  |
| <b>9</b>      | hermas.<br>Clemens, Bifd. v. Rom.                                                                               |                                                                                                          | Cerinthus.<br>Keime bes Doketismus.                                                                                              | Agapen und Abendmahlöfeier zusammen. Oblationes.                                                                               |                                                                                         | Presbykeren und Gemeinden wahlen zu Kirschendendmern.                                       |
| 70.           |                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                  | Iddische Jahrekfeste von ben Judenchristen beibehalten. (Passab — Pfingsten.)                                                  |                                                                                         | Episcopi primi inter pares.                                                                 |
| 60.           |                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                  | Versammlung in Privathdusern                                                                                                   | Bestimmte Gebetszeiten.                                                                 | Diaconen. Diaconiffinnen.<br>Geiffliche treiben Gewerbe.                                    |
| 50.           |                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                  | Taufe durch Untertauchen.<br>Sonntagsfeier und Sabbatsfeier.                                                                   | Sorge für Kranke, Arme, Fremde. Freiwillige Beie trage. Solleften für fremde Gemeinden. | Presbyteren (xußezwires x. didarxoves) ober Episcopen, Leiter einer kirchlichen Re- publik. |
| zahlen.       | Kirchenlehrer.                                                                                                  | Kirchenlehre.                                                                                            | Secten und Haretiker.                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                                         | Kirchenzucht.                                                                               |
| Jahres:       | Christenthums als Lehre.                                                                                        | Entwickelung des Christ.                                                                                 | Auffassung und E                                                                                                                 | Christider Cultus                                                                                                              | Christiches Leben.                                                                      | Kirchenverfassung                                                                           |
| ngeschichte.) | ie I. zu Neander's Kirchengeschichte.)                                                                          | (Tabelle I.                                                                                              |                                                                                                                                  | undert.                                                                                                                        | zweites Jahrhundert.                                                                    | gun gətlası                                                                                 |

|                                                                               |                                                                                                                                                   | ,                                                                                                                   |                                                                                                                              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Xerháltni</b> ß                                                            | der chriftlichen Kirche zu                                                                                                                        | zur unchristlichen Welt.                                                                                            | Rire wet 1g                                                                                                                  | ·            |
| Romische Kaiser.                                                              | Ausbreitung<br>bes Ch                                                                                                                             | Beschinfung Christenthups.                                                                                          | und<br>Kirchenzucht.                                                                                                         |              |
| Claubius.<br>Nero.                                                            | Christenthum zu Ende des<br>ersten Jahrhunderts in Pa-<br>lastina, Syrten, Parthien,<br>Aradien, Kleinassen, Egyp-<br>ten, Ertechensand, die Ily- | Claudius venveift die Christen aus<br>Rom.                                                                          | Presbyferen (xvsterweres x. dedacueres) oder Episcopen, Leiter einer kirchlichen Re-<br>publik.<br>Diaconen. Diaconiffinnen. | . <u> </u>   |
| Zerstdrung Ferusalems.                                                        | rien, Italien, Gallien.                                                                                                                           | 64. Erste Christenverfolgung.                                                                                       | Geifliche treiben Gewerbe.<br>Kniesoni neimi inter nores.                                                                    |              |
| Bomitian.                                                                     |                                                                                                                                                   | Druck ber Chriften zu Rom.                                                                                          | Semeinden r                                                                                                                  |              |
| Nerva.                                                                        |                                                                                                                                                   | Nerva verkietet, Anklagen d. Knechte<br>gegen ihre Herren anzunchmen.                                               | Ecclesiae apostolicae: Afgandria, — Antios<br>ģio, Epbeļus — Corinth, Rom.                                                   |              |
| Trajanus.                                                                     |                                                                                                                                                   | Edift gegen kraigesal.                                                                                              | Ausschließung aus der Kirche auf bestimmte<br>Zeit.                                                                          | <b>త</b> ా – |
|                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | Verbreitung d. Christenthums auf dem Lande,<br>vielleicht Xogewieremei.                                                      |              |
| 110. Plinius der Jüngere<br>Stattbalter über Bithynien<br>und Pontus.         | 25                                                                                                                                                | Rerfabren des Plinius gegen die Christen.                                                                           | Ssituna einer unemanaelithen Nriesterfaste                                                                                   |              |
| 117. Hadrian.                                                                 |                                                                                                                                                   | Trajans Refeript.                                                                                                   | Oldung, einer uncomgentweit Priefertune.<br>Allmähliches Steigen des Anscheus der Bis<br>schöfe.                             | · · · · · ·  |
| 124. Habrians Reife<br>ducch Hellas.                                          | Chriffengemeinde in Melia<br>Capitolina.                                                                                                          | Habrians Rescript an Minucius<br>Fundanus.<br>Bar Kochba verfolgt die Christen<br>in Palditina.                     | Wahlen zu Kirchenamtern noch unter Mite wirkung der Gemeinden.                                                               | + द्यु       |
| 138. Antoninus Pius.                                                          |                                                                                                                                                   | Bolfswuth gegen die Christen unter.<br>den Antoninen.                                                               |                                                                                                                              |              |
|                                                                               |                                                                                                                                                   | (Vorgebliches) Refeript: ægos vo xot-<br>vod ros Aoias.                                                             | Kirchlicher Briefrochsch (Literas sormatae.)                                                                                 | •            |
|                                                                               |                                                                                                                                                   | <b>!</b>                                                                                                            |                                                                                                                              |              |
| Marc Aurel.                                                                   | Nachricht des Barbefter<br>nes von d. Etriffenthun<br>in Parthien, Medien, Bac-<br>trien, Perffen.<br>Spuren von Christenstum                     | Afrerdung bes Marc Nurel ge- gen die Christen.<br>Sein Edict gegen sie.<br>Eessu gegen Geristen.                    | Synoben über Paffabfeier                                                                                                     | 1            |
|                                                                               | in Edeffa.                                                                                                                                        | 167. Chrifenverfolgung zu Smyrna.<br>Lucianus von Samofata.                                                         | und<br>ûber Montanismus.                                                                                                     | \$1          |
| 174. Krieg gegen die Mar-<br>comannen und Quaden.                             | , ,                                                                                                                                               | 174. Begebenheit mit der Lezio fal-<br>minea.<br>177. Berfolgung zu Lugdunum und<br>Bienna.                         |                                                                                                                              | ખ            |
| Commodus.                                                                     | Commodus durch Marseia ggen die Christen günestig gestimmet.<br>Pant and unternimmt e. Mant and sunternimmt e.                                    |                                                                                                                     | Ansehen der Consessores. Deren Einfluß auf die Gemeindeangelegenheiten.<br>Libelli pacis.                                    | H            |
| 192. Bürgerfriege nach<br>Commobus Ermordung.<br>194. Septimius Seve:<br>rus. |                                                                                                                                                   | Wolfskanatismus gegen Christen un-<br>ter den politischen Unruhen.<br>Christenverfolgungen im proconful.<br>Afrika. | Anmaßung römisch, Bischöfe. Wickor kündigt den Keinasiaten die Kirchengemeinschaft auf.<br>Auf. Amt der Lectores.            |              |

|   | Kirchenspaltungen.                                                                                                   | Christliches Leben.                                    | Christlicher Cultua l'                                                                                                              |                                                | Rirchenlehre.                                                                                                                                 | Rirchenlehrer.                                                                                                        | zalylen |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|   |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                     | Hermogenes zu Care thago.                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                       | 210.    |
| ١ |                                                                                                                      |                                                        | Zwei Klaffen von Katechumenen bei Origenes.                                                                                         |                                                |                                                                                                                                               | Drigenes Borficher der<br>alexand. Katechetenschule.                                                                  | 220.    |
| I |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                               | 218. Origenes wird in<br>Cafarea zum Presbyter ors<br>dinirt.                                                         |         |
|   |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                     | Noctus zu Smyrna.                              | Phychopannychiten in<br>Urabien.                                                                                                              | Hippolytus.  231. Demetrius v. Alexandria +.  238. Heraclas Bischof v. Alexandria.  Origenes wirkt wieder in Edjarca. | 230     |
|   |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                     | Beryll von Bostra.                             | 244. Synode über Berylls Lore. — Disputation des Veryll mit Origenes. Letre von der vernünftigen Geele Christi als Kirchenslore festgestellt. | Minucins Felix. Inlius Africanus. Gregorius Thaumasturgus. Origenes schreibt gegen Celfus.                            | 240     |
|   |                                                                                                                      |                                                        | Kindercommunion in Nordafrika.                                                                                                      | -                                              | Alexandriner Antichiliasten.                                                                                                                  | Cyprianus.<br>Rovatianus.<br>247. Dionyfius, Bischof<br>von Alexandria.                                               |         |
|   | Spaltung des Feliciffis<br>mus in Carthago, unter<br>dem Bisch. Cyprianus.                                           |                                                        | 250. Kindertaufe allgemein anerkannt.<br>Salbung wesentlicher Theil der Taufe<br>bei Epprian.                                       |                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                       | 250     |
|   | Novatus.                                                                                                             | Bruderliebe d. Christen bei<br>der Pest in Alexandria. | Nur Bischbfe können die Confirmas<br>tion ertheilen.                                                                                |                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |         |
|   | Streit megen der Lapsi u. ihrer Wiederaufnahme.                                                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  | 252. Concil zu Carthago für die<br>Nothwendigkeit der Kindertaufe.                                                                  |                                                |                                                                                                                                               | 252. Cornel. u. Lucius von Rom Martyrer.                                                                              |         |
|   | 251. Concil 311 Carthago verorenet bierüber. Ber-<br>dammungsurtheil über Fes-<br>licissimus und seine Par-<br>thei. | Collecte zu Carthago für<br>die Numidischen Christen.  | 253. Stephanus v. Nom funbigt<br>den Kleinassaten und Nordafrikanern<br>im Streit über Regertaufe die Kirs<br>chrigemeinschaft auf. |                                                |                                                                                                                                               | Hierafas.<br>Nepos, Bisch. v. Nomos.                                                                                  |         |
|   | Novatianische Spaltung                                                                                               |                                                        | Clinici.                                                                                                                            |                                                | 255. Disputation des Dio-                                                                                                                     | 254. Origenes + in der becianischen Berfolgung.                                                                       |         |
|   | in Rom unter Cornes<br>lius.<br>Cornelius als Libellaticus<br>angeklagt.                                             | Συνεισακτοι.                                           | 255. Synobe zu Carthago üb. Reterstaufe.  256. Concil zu Carthago für die Wichertaufe der Reter. Erfte Spus                         |                                                | nysius mit Korakion.                                                                                                                          | 257. Cyprian Martyrer. 258. Sixtus von Nom, mit 4 Diaconen Martyrer.                                                  |         |
|   | Sieg des katholischen Kirschenschuftems.                                                                             | Nebertriebene Märtyrervers<br>ehrung.                  | ren des Exorcismus auf d. Concil.  261. Eigene Kirchengebaude in dem Erict des Gallienus vorkommend.                                | Sabellius in Ufrifa.                           | 265. Presbyter Malchion<br>miderlegt ben Paul von<br>Samofata.                                                                                |                                                                                                                       | 260     |
|   |                                                                                                                      |                                                        | 4.7                                                                                                                                 | Paulus von Samosata.                           | <b>269. Concil</b> zu Antiochia gegen Homousson.                                                                                              |                                                                                                                       |         |
|   |                                                                                                                      |                                                        | Rindertau<br>Rinde b                                                                                                                | r:                                             |                                                                                                                                               | Commodianus.                                                                                                          | 27      |
|   |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                     | 277. Mani hingerichtet.                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |         |
|   |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                               | Methodius von Tyrus.                                                                                                  | 28      |
|   |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                     | 296. Dioeletians Ebiet<br>gegen die Manichder. |                                                                                                                                               | Pamphilus in Edfarea.                                                                                                 | 29      |
|   |                                                                                                                      |                                                        | Pråchtige Kirchengebaude.                                                                                                           |                                                |                                                                                                                                               | 200 000 (4.1) 2 000                                                                                                   | 30      |
|   |                                                                                                                      | Concil. Illib. verordnet den                           | Goncil, Illiberitanum gegen Gemählbe                                                                                                | <u> </u>                                       |                                                                                                                                               | 306. Methodius Mar-<br>tyrer.                                                                                         |         |
|   |                                                                                                                      | Colibat ber Geiftlichen.                               | in Kirchen.                                                                                                                         |                                                |                                                                                                                                               | Arnobius.                                                                                                             |         |
|   |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                     |                                                | Reime d. exegetischen Schule<br>zu Antiochia.                                                                                                 | Märtyrer.                                                                                                             |         |
|   |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                               | Dorotheus und Lucias<br>nus, Presbyteren in Unstiochia.                                                               | 1       |

| Jahres:<br>zahlen. |                                             | Husbreitung                                                                       | Beschränfung                                                                       | Rirchenverfassung<br>und                                                                                   | Rirchenspaltunge                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Römische Kaiser.                            |                                                                                   | riftenthums.                                                                       | - Rirdenzucht.                                                                                             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                            |
| 210.               | 211. Caracalla.<br>219. Heliogàbalus.       | Origenes wirft auf einer<br>Theil von Arabien ein.<br>Duldsam gegen die Christen. | gung in Numidien u. Car                                                            | Provincialsynoden in Griechenland<br>fortdauerndes regelmäßiges Instit                                     |                                                                                    |
| 220.               | 222. Alexander Gever<br>rus.                | Alexand. Sever. den Christen günstig.<br>Inlia Mammäa.                            | ,                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                    |
| 230.               |                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                    |
|                    | 235. Maximinus<br>Thrax.                    |                                                                                   | Volkswuth gegen die Christen hat freien Spielraum                                  |                                                                                                            |                                                                                    |
| 240.               |                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                    |
|                    | 244. Philippus Arabs.<br>(Kein Chrift.)     | Ruhe der Chriffen.                                                                |                                                                                    | Bischöfe der Provinz leiten die Wa<br>zu Kirchenamtern mit der Geistlik<br>keit in Gegenwart der Gemeinde. |                                                                                    |
|                    | 249. Decius Trajanus.                       |                                                                                   | will bas Christenthum uns<br>terbrucken.                                           |                                                                                                            |                                                                                    |
|                    |                                             |                                                                                   | Berordnung des Decius ges<br>gen die Christen.                                     |                                                                                                            |                                                                                    |
| 250.               | 252. Gallus und Bolus fianus.               | Christenthum in Maurcta-<br>nien und Numidien schon<br>bedeutend ausgebreitet.    | Harte Berfolgung in Ales gandria und Carthago.                                     | Provincialfynoden allgemein, beso-<br>ders in Nordafrika und Cappads-<br>cien.                             | Spaltung des Felici<br>mus in Carthago, 1<br>dem Bisch. Epprian                    |
|                    | 253. Gallus ermordet.                       | Rube der Chriften.                                                                |                                                                                    | Stephanus im Streit mit Eyprian                                                                            | Novatus.                                                                           |
|                    | 254. Balerianus.                            | Baler, zuerft ben Chriften gunftig.                                               |                                                                                    | Das in der Geschichte der Kircha-<br>verfassung Epoche machende Buh<br>Eyprians: de unitate Eccl-          | Streit wegen der Laps<br>ihrer Biederaufnahme                                      |
|                    |                                             |                                                                                   | 257. Berfolgung unter bem<br>Balerianus,                                           | siac.  Lapsi empfangen Libelli pacis vn ben Confessores.                                                   | 251. Concil zu Cart verordnet hierüber. dammungsurtheil über lieisstimus und seine |
|                    |                                             |                                                                                   | 258. Edicte gegen die Chrisften und ihre Geiftlichen.                              | Bermehrung der Kirchenamter:<br>Subdiaconi, Acolythi, Exorcistæ,                                           | thei.                                                                              |
|                    | 259. Gallienus.                             | Toleranzedict d. Gallienus.                                                       |                                                                                    | Ostiarii etc.<br>Enprian zieht die Presbyteren zu ten                                                      | Novatianische Spal<br>in Rom unter Co-<br>lius.                                    |
|                    |                                             | Christenthum religio licita.                                                      |                                                                                    | Berathungen über Kirchenangelegens<br>heiten.<br>Synoden über bas Ponitenzwefen.                           | Cornelius als Libella angeklagt.                                                   |
| 260.               |                                             | 261. Edict im Orient und<br>Egypten in Ausübung tres<br>tend.                     |                                                                                    | Cynocia acer our pomingorphia                                                                              | Sieg des katholischen chenspstems.                                                 |
| 270.               |                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                    |
|                    | 275. Aurelianus.                            |                                                                                   | Porphyr gegen Chriften.                                                            |                                                                                                            |                                                                                    |
| <b>2</b> 80.       |                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                    |
|                    | 284. Diocletian.<br>286. Maximianus.        | Den Christen aufangs gun-<br>ftig.                                                |                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                    |
| 290.               | 298. Galerins.                              |                                                                                   | Befehl, daß alle chriftliche<br>Soldaten opfern.                                   |                                                                                                            |                                                                                    |
| 300.               |                                             |                                                                                   | 303. Diocletians Berefolgungsebiet gegen b. Christen. — hierocles gezgen Christen. | •                                                                                                          |                                                                                    |
|                    |                                             |                                                                                   | 304. Buth gegen driftliche Geiftliche.                                             | 305. Concil zn Clvira.                                                                                     |                                                                                    |
|                    | 305. Conftantius Chlos rus. 308. Maximinus. | Den Chriften gunftig.                                                             | Maximinus verfolgt d. Chris                                                        |                                                                                                            |                                                                                    |
|                    | Soo, weaptimenus,                           |                                                                                   | sten durch ein Edikt. —<br>39 Bekenner in Palästina<br>sterben den Märtyrtod.      | Seniores plebis in Nordafrika.                                                                             |                                                                                    |
| 310.               |                                             | 311. Toleranzedict des Galerius.                                                  |                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                    |
|                    |                                             |                                                                                   | . /                                                                                |                                                                                                            |                                                                                    |